

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Juny /4xiz.

Bin Mayibio.

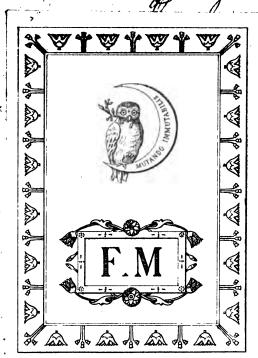





D









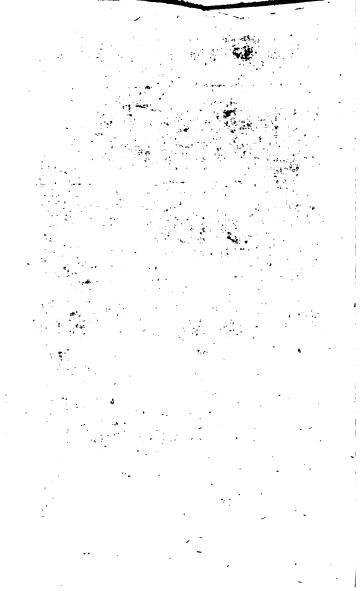

# Meisen eines Deutschen

in

Italien in den Jahren 1786 bis 1788.

In Briefen

pon

Rarl Philipp Moris.

Drittet Thetl.

Berlin, bei Friedrich Maurer, 1793.



## Reifen

Deutschen in Italien in ben Jahren 1786 bis 1788.

Dritter Sheil

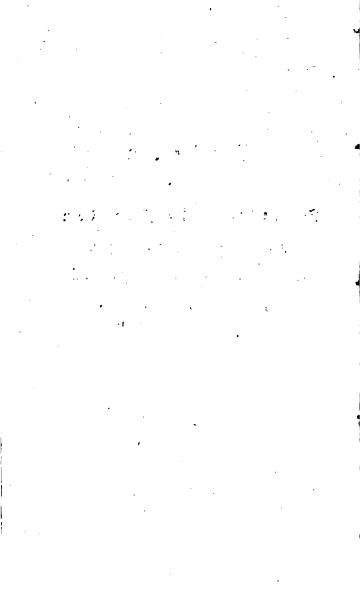

## Michel Angelo.

Un einem heitern Vormittage trat ich jum erfent male in die sirtinische Kapelle; der Strahl der Somme erleuchtete nur mit schwachem Schimmer das heilige Dunkel, wo der Genius des erhabnen Kunstlers seine Riesengeburten hinzauberte, welche die Nachwelt mit Staunen erfüllen.

Ueber feinem Saupte stand die herrliche Schorpfung, welche die Hand des großen Meisters in dwantig Monden vollendete, und die sich mit der Schopfung des Weltalls durch den ewigen Vater unhebt.

Auf ber Rudwand bilbet fich in ungeheurent Umfange die Berftorung in ihrer ganzen grauens vollen Pracht — die lette Posaune ersthalt — die Graber eröfnen fich — zum himmel steigen Seelige empor — Verdammte sturzen in den Absgrund nieder.

Der, weicher die himmel gusammenwollt wie ein Such, sist auf dem erhabnen Richterftuhle — an seine Seite schmiegt sich seine Mutter — die Deiligen umgeben seinen Ehron. — Auf dunket blauem Grunde, wie in dem ungemessenen Luftramme, stellt fich die futchtbare Scene dar.

Unten zur Rechten steigen von der schwindente ben Erde, kaum noch mit Haut und Fleisch ums halt, und noch von dem ungewohnten Lichte geblendet, die Todeen aus ihren Gräbern auf. — Wie vom Instinkt beseelt, suchen sie zu den Wolfen sie dem Instinkt beseelt, suchen sie zu den Wolfen sich die mans nichfaltigsten Gruppen bilden; indem der eine dem andern die Hande reicht, oder einer sich an den andern klammert. Besonders karakteristischist ein religiöser Zug, den der Künstler hier angebracht hat: einer der Aussteigenden halt sich nehmlich an dem Rosenkranze seines Vorgängers mit beiden Handen sein, und läßt sich damit zum Himmel hinansziehen.

Die heiligen Martyrer oben flehen um Rache, und St. Bartholomans icheint in ichrecklicher Berdoppelung da zu stehen; benn er halt die ihm abgezogene Haut zum Zeugniß vor dem Nichter ampor; die ihm abnlichen Gesichtszuge in der abgezogene Saut vom Ropfe machen einen ichrecke lichen Anblick. ---

Man kann sich keinen furchtbarern Ausbruck benken, als in der Stellung eines in den Abgrund niedersinkenden Berzweifelnden — der, mit der Sand anf der Stirn, gleichsam über seinen Sturz nachstnnend, die Möglichkeit seines entsehlichen Berberbens noch nicht begreifen kann; und die Schmerzen, womit seine Peiniger schon anfanzen ihn zu gudlen, selbst nicht zu empfinden scheint, indem er in dem einzigen verzweistunges vollen Gedanken des hoffnungslosen Elendes verssunken ist, der alles übrige Bewustssein und Emspfindung in sich verschlingt, —

Hier ist fein Haarausraufen, tein Handeringen — es ist die im tiefen Nachsinnen über die Unermeßlichkeit des Unglücks verlohrne unthätige Berzweistung. —

Der von umwindenden Ungeheuern unaufs haltsam herabgezogene Körper finkt überdem noch mit der ganzen Laft der Trägheit in sich selber. —

Die Arme find übereinander gefchlagen, und bie linke ftust bas finkende haupt. —

Die gange Senkung biefer Korpermaffe in fich felber ift hier bedeutend und ausbrucksvoll. --

Raub ber Bergweiflung ift der Gebante, welcher im bochften Grade hier versinnlicht und lebendig dem Auge dargestellt wird. —

Dieß find die Ungeheuer, die an Beinen und Schenkeln ben Berzweifelnden unaufhaltsam basnieder ziehen; die ihm alle Kraft und allen Muth, und mit diesem ihn sich selbet rauben.

Alle hoffnung ift verschwunden, und mit ihr auch jeder Gedante bes Biderstrebens — nichts bleibt übrig, als der Ausbruck eines gleichgultigen, phlegmatischen hinbrutens in dem Antlib des Berzweiselnden. —

Die geringste Kleinigkeit ist in dieser Figur nicht unbedeutend — daß die eine Halfte des Anteliges mit der Hand bebeckt ist, und nur das eine starre Auge hervorblickt — daß das schlasse Herrabhängen im Munde und in den Gesichtszügen nur halb sich zeigt, und daß die stühende Hand das übrige verdeckt, läßt den surchtbaren Ausbruck der Berzweislung gleichsam wie durch einen Borhang schimmern. — Der ganze Körperbau verfündigt Kraft und Phätigkeit, die von dem Gipfel ihrer Hobeit auf einmal in den Abgrund des Elends danieder sinkt. —

Beim Michel Angelo herrscht in gewissem Sinne mehr eine große Manier, als ein großer Styl — in fofern man fich nehmlich unter Styl das Festschende, Bleibende in dem achten Runstwerke denkt, wodurch es selbst über die Originalität sich erhebt.

Man fagt baber auch im antifen Styl, und nicht in antifer Manier, weil Manier schon die besondere Art eines einzelnen, Styl aber feine besondere Art, sondern das wesentliche Schone in der Kunft selbst bezeichnet.

Im antifen Styl heißt alfonach den achten Grundfagen der Schonen bearbeitet, wo eigentlich feine Originalität mehr Statt findet.

Nun aber tragen die Werke des Michel Angelo gang das Geprage von ihm felber und von feiner eigenthamlichen Denkungsart, die freilich erhaben und oft furchtbar groß ift.

Seine hohe Phantafte vereinbarte fich mit dem vollkommenften Ausbruck der befeelten Körperlich; teit in jeder Muskel, und die Macht dieses Ausdrucks, welche in seiner Sand und feinem Dinsel ruhte, erhöhete wieder seine schaffende Phantasie.

Mom, ben ro, Dftobet.

Der unglückliche Erbenfohn, welcher auf ber weisten Welt keinen Zufluchtsort mehr findet, ift doch ficher, nicht zu verhungern, wenn er als Pilger nach der heiligen Stadt wallfahrtet, wo ohne Unsterlaß gefungen, gebetet und gebettelt wird.

Eine Suppe und ein Stud Brod findet er bes Mittages bei jedem Klofter; und je schneller einer bieß Mahl verzehren und mit seinem Topfe von einem Kloster zum andern laufen kann, besto mehr rere Suppen kann er einarndten; weswegen man benn anch des Mittages immer eine Menge von Bettlern wie unsinnig mit ihren Topfen auf den Straßen laufen sieht.

So polizeinibrig bieß nun auch senn mag, fo tröftend bleibt boch ber Gebante, daß es einen Ort in ber Belt giebt, wo ber Allerarmfte, vom Schicke fal ganz Verfloßene, und von allen Wenschen Ver: laffene boch vor bem Verhungern gesichert ift.

So wie bei ben Alten ber Arme und Duffloso ju bem heiligen Seerbe trat, und unverlesitch war, wenn er jum Jupiter fiehte, ber bas heilige Saftrecht schutte: fo ift auch hier ber Bettler gleichsam eine unverlesliche Person; bem, wenn er noch so zerlumpt, und fein Anblid noch fo etele haft und widrig ift, bennoch ber Jutritt nicht vers fagt werden barf, wenn er z. B. in einem Kaffeer haufe sich in ben glanzenbsten Eirkel mischt, und nach der Reise herumgeht, um bei einem jeden seine Bitte besonders anzubringen.

Non c'e niente! (es ift nichts vorhanden; oder ich habe nichts bei mir!) ift dann der gewöhne liche Ausbruck, womit man seine abschlägliche Antwort ertheilt; wenn dann der Bettelnde noch servner anhalt, so hütet man sich sehr, ihn grob abzusertigen, sondern giebt ihm zuleht die milde Antwort: iddio vi provedera! (Gott wird für ench sorgen!) womlt dann der Anhaltende sich gesmeiniglich bernhigt; denn wenn man ihn erst auf Sott und dessen Vorsehung verweist, so ist ihm das ein sicheres Zeichen, das man selber nicht gessennen ist, ihm einige thätige Hilse zu leisten, oder die Stelle der Vorsehung bei ihm zu vertreten, oder die Stelle der Vorsehung bei ihm zu vertreten.

Die gewöhnliche Bettlerformel ift: date qualche cofá per l'amor di dio! (Gebt mir etwas aus Biebe ju Gott, ober, um Gottes willen!)

Dieses date qualche colá schallt einem nun ben ganzen Lag, mb man geht und sicht, in bis Ohren. Einige schroten es laut auf ber Strafe,



## Michel Angelo.

Un einem heitern Vormittage trat ich jum erfent male in die sirtinische Kapelle; der Strahl der Sonne erleuchtete nur mit schwachem Schimmer das heilige Dunkel, wo der Genius des erhabnen Kunstlers seine Riesengeburten hinzauberte, welche die Nachwelt mit Staunen erfüllen.

Ueber seinem Saupte stand die herrliche Schor pfung, welche die Sand bes großen Meisters in swanzig Monden vollendete, und die sich mit ber Schopfung des Weltalls burch den ewigen Vacet unhebt.

Auf ber Ructwand bilbet fich in ungeheurent Umfange die Berftbrung in ihrer ganzen grauens vollen Pracht — die lette Polaune ersthalt — bie Graber eröfnen fich — jum himmel steigen Seelige empor — Verbammte fturgen in den Abgrund nieber.

Der, weicher die himmel zusammenwollt wie ein Euch, sist auf dem erhabnen Richterftuhle — an seine Seite schmiegt sich seine Mutter — die heiligen umgeben seinen Thron. — Auf dunkeb blauem Grunde, wie in dem ungemessenen Luft raume, stellt sich die futchtbare Scene dar.

Unten zur Rechten steigen von der schwindens den Erbe, kaum noch mit Haut und Fleisch ums bellt, und noch von dem ungewohnten Lichte geblendet, die Todeen aus ihren Gräbern auf. — Wie vom Instinkt beseelt, suchen sie zu den Wolfen sie vom Instinkt beseelt, suchen sie zu den Wolfen sich die mans nichfaltigsten Gruppen bilden; indem der eine dem andern die Hande reicht, oder einer sich an den andern klammert. Besonders karakteristischist ein religibser Jug, den der Künstler hier angebracht hat: einer der Aussteigenden halt sich nehmlich an dem Rosenkranze seines Vorgängers mit beiden Handen sein, und läßt sich damit zum Himmel hinansziehen.

Die heiligen Martyrer oben flehen um Rache, und St. Bartholomans icheint in ichrecklicher Berdoppelung da zu fiehen; benn er halt die ihm abgezogene Haut zum Zeugniß vor dem Nichter empor; die ihm abnlichen Gesichtszuge in der abgezogene Saut vom Ropfe machen einen ichred: lichen Anblid. --

Man kann sich keinen furchtbarern Ausbruck benken, als in der Stellung eines in den Abgrund niedersinkenden Berzweifelnden — der, mit der Sand anf der Stirn, gleichsam über seinen Sturz nachstnnend, die Möglichkeit seines entsehlichen Berberbens noch nicht begreifen kann; und die Schmerzen, womit seine Peiniger schon anfanzen ihn zu gudien, selbst nicht zu empfinden scheint, indem er in dem einzigen verzweistungszwollen Gedanken des hoffnungslosen Elendes verzsunken ist, der alles übrige Bewustsein und Emspfindung in sich verschlingt, —

Hier ist fein Haarausraufen, tein Handeringen — es ist die im tiefen Nachsunen über die Unermestlichkeit des Unglücks verlohrne unthätige Berzweiflung. —

Der von umwindenden Ungeheuern unaufs haltsam herabgezogene Rorper finkt überdem noch mit ber ganzen Laft der Trägheit in sich selber. --

Die Arme find übereinander gefchlagen, und bie linke finte bas finkende haupt. -

Die gange Senkung diefer Korpermaffe in fich felber ift bier bedeutenb und ausbrucksvoll. -

Raub ber Bergweiflung ift der Gebanke, welcher im hochften Grade hier versinnlicht und lebendig dem Auge bargestellt wirb. —

Dieß find die Ungeheuer, die an Beinen und Schenkeln ben Berzweifelnden unaufhaltsam bae nieder ziehen; die ihm alle Kraft und allen Muth, und mit diesem ihn fich felbet rauben. —

Alle Hoffnung ift verschwunden, und mit ihr auch jeber Gedanke bes Widerstrebens — nichts bleibt übrig, als der Ausdruck eines gleichgultigen, phlegmatischen Sinbrutens in dem Antlit des Beraweiselnden. —

Die zeringste Kleinigkeit ist in dieser Figur nicht unbedeutend — daß die eine Halfte des Ante lites mit der Hand bedeckt ist, und nur das eine starre Auge hervordlickt — daß das schlasse Herrabhangen im Munde und in den Gesichtszügen nur halb sich zeigt, und daß die stühende Hand das übrige verdeckt, läßt den surchtbaren Ausdruck der Bermeistung gleichsam wie durch einen Worhang schimmern. — Der ganze Körperbau verkündigt Kraft und Thätigkeit, die von dem Gipsel ihren Hoheit auf einmal in den Abgrund des Elends danieder sinkt. ——

Beim Michel Angelo herrscht in gewissem Sinne mehr eine große Manier, als ein großer Styl — in fofern man fich nehmlich unter Styl das Festschende, Bleibende in dem achten Runstwerke dente, wodurch es selbst über die Originalität sich erhebt.

Man fagt baher auch im antifen Styl, und nicht in antifer Manier, well Manier schon die besondere Art eines einzelnen, Styl aber feine besondere Art, sondern das wesentliche Schone in der Runft selbst bezeichnet.

Im antifen Styl heißt alfonach ben achten Grundfagen bes Schonen bearbeitet, wo eigentlich feine Originalität mehr Statt findet.

Mun aber tragen ble Werke des Michel Angelo gang bas Geprage von ihm felber und von feiner eigenthumlichen Denkungsart, die freilich erhaben und oft furchtbar groß ift.

Seine hohe Phantaste vereinbarte fich mit dem vollkommenften Ausbruck ber beseelten Körperliche keit in jeder Muskel, und die Macht dieses Ausbrucks, welche in seiner Sand und feinem Pinsel ruhte, erhöhete wieder seine schaffende Phantaste.

Mom, ben ro, Dftobee.

Der ungludliche Erbenfohn, welcher auf ber weisten Welt keinen Zufluchtsort mehr findet, ift doch ficher, nicht du verhungern, wenn er als Pilger nach der heiligen Stadt wallfahrtet, wo ohne Unsterlaß gefungen, gebetet und gebettelt wird.

Eine Suppe und ein Stuck Brod findet er des Mittages bei jedem Klofter; und je schneller einer bieß Mahl verzehren und mit seinem Topfe von einem Klofter zum andern laufen kann, besto mehr rere Suppen kann er einarndten; weswegen man benn anch des Mittages immer eine Menge von Bettern wie unsinnig mit ihren Topfen auf den Straßen laufen sieht.

So polizeinibrig bieß nun auch senn mag, fo tröftend bleibt boch ber Gedaute, daß es einen Ort in der Welt giebt, wo der Allerarmfte, vom Schicke sal ganz Verstoßene, und von allen Wenschen Vers lassene boch vor dem Verhungern gesichert ist.

So wie bei den Alten der Arme und Suffioso ju dem heiligen Seerde trat, und unverlestlich war, wenn er jum Jupiter fiehte, der das heilige Saftrecht schutte: fo ift auch hier der Bettler gleichsam eine unverlestliche Person; dem, wenn er noch so zerlumpt, und fein Anblid noch fo etele haft und widrig ift, bennoch ber Jutritt nicht vers fagt werden darf, wenn er z. B. in einem Kaffeer haufe sich in den glanzendsten Eirkel mischt, und nach der Reise herumgeht, um bei einem jeden seine Bitte besonders anzubringen.

Non c'e niente! (es ist nichts verhanden; oder ich habe nichts bei mir!) ist dann der gewöhne liche Ausbruck, womit man seine abschlägliche Antwort ertheilt; wenn dann der Bettelnde noch servner anhält, so hütet man sich sehr, ihn grob abzusertigen, sondern giebt ihm zuleht die milbe Antwort: iddio vi provedera! (Gott wird für ench sorgen!) womit dann der Anhaltende sich gesmeiniglich beruhigt; denn wenn man ihn erst auf Gott und dessen Vorsehung verweist, so ist ihm das ein sicheres Zeichen, das man selber nicht gessennen ist, ihm einige thätige Hilse zu leisten, oder die Stelle der Vorsehung bei ihm zu vertreten.

Die gewöhntiche Bettlerformel ift: date qualche cofá per l'amor di dio! (Gebt mir etmas aus Biebe ju Gott, ober, um Gottes willen!)

Dieses date qualche cofá schallt einem nun ben ganzen Tag, mb man geht und sicht, in bie Ohren. Einige schreben es laut auf ber Strafe,

Mom, ben re, Dftober.

Der unglückliche Erbenfohn, welcher auf der weisten Welt feinen Zufluchtsort mehr findet, ift doch ficher, nicht zu verhungern, wenn er als Pliger nach der heiligen Stadt wallfahrtet, wo ohne Unsterlaß gefungen, gebetet und gebettelt wird.

Eine Suppe und ein Stud Brod findet er des Mittages bei jedem Klofter; und je schneller einer bieß Mahl verzehren und mit seinem Topfe von einem Kloster zum andern laufen fann, besto mehr rere Suppen fann er einarndten; weswegen man benn anch des Mittages immer eine Menge von Bettlern wie unsinnig mit ihren Topfen auf den Straßen laufen sieht.

So polizeiwidrig dieß nun auch senn mag, fo tröftend bleibt doch der Gedanke, daß es einen Ort in der Welt giebt, wo der Allerarmfte, vom Schicke sal ganz Verfloßene, und von allen Wenschen Vers laffene doch vor dem Verhungern gesichert ist.

So wie bei ben Alten ber Arme und Dutfloso ju bem heiligen Seerbe trat, und unverlesitch war, wenn er jum Jupiter fiehte, ber bas heilige Gaftrecht schubte: fo ift auch hier ber Bettler gleichsam eine unverlehliche Perfon; bem, wenn er noch so zerlumpt, und fein Anblid noch fo etele haft und wibrig ift, bennoch ber Jutritt nicht vers fagt werden barf, wenn er z. B. in einem Kaffeer haufe sich in ben glanzenbsten Eirfel mifcht, und nach der Reihe herumgeht, um bei einem jeden seine Bitte besonders anzubringen.

Non c'e niente! (es ist nichts verhanden; oder ich habe nichts bei mir!) ist danit'der gewöhne liche Ausbruck, womit man seine abschlägliche Antwort ertheilt; wenn dann der Bettelnde noch servner anhalt, so hütet man sich sehr, ihn grob absylertigen, sondern giebt ihm zuleht die milde Antwort: iddio vi provedera! (Gott wird für ench sorgen!) womit dann der Anhaltende sich gesmeiniglich beruhigt; denn wenn man ihn erst auf Gott und bessen Vorsehung verweist, so ist ihm das ein sicheres Zeichen, das man selber nicht gessonnen ist, ihm einige thätige Hilse zu leisten, oder die Stelle der Vorsehung bei ihm zu vertreten.

Die gewöhnfiche Bettlerformel ift: date qualche cofá per l'amor di dio! (Gebt mir etmas aus Biebe ju Gott, ober, um Gottes willen!)

Dieses date qualche cola schallt einem nun ben ganzen Tag, mb man geht und sicht, in bie Ohren. Einige schroten es laur auf ber Strafe, pind indem fie sich stellen, als ob fie in den letzen Zügen lägen, suchen sie Borbeigehenden zum Mitleid und Erbarmen zu bewegen; andre strecken demutsig die Sand gegen einem aus, und entfernen sich duldend und schweigend, wenn man sie mit einem non c'e niente! entläst,

Die meiften Bettler sieht man mit verstüms melten Gliebmaken, die fie gemeiniglich noch aus ber Kindheit an üch tragen, wo ihre Eltern sie dutch eine solche freiwillige Verstümmelung in einen bemitlesbenswerthen Jukand zu versehen suchen, um ihnen baburch gleichsam ein sicheres Kapital mitzugeben, das ihnen auf ihr ganzes ben ein hinlangliches Einfommen verschaffen, und sie zugleich vor dem Junger sichern und vor der Arbeit schüßen sollte.

Denn das ift gewiß, das man die Ermüdung pon der Arbeit mehr als Berachtung, Niedrigkeit, Rrankheit, und felbst mohr als den bittorn Tod scheuet.

Faigus (Ermidung), ift ein Ausbruck, daße fen fich der geringste Tagelohner bedient, menn er fün die unbedentendste Ansais seinen Lohn verstange; die Fatigus, die er dadei gehabt hat beingt er über alles in Ansthag, und diese muß

tom bann boppelt und beeifach pegablt werben, bar mit er fich fo balb nicht wieber fatiguiren barf.

Was Bunder alfe, daß bei diesem entschieder nen Abschen vor aller Arbeit so mancher lieber seine Hand gelähmt zur Schau trägt, ale daß er sie zu nutlichen Geschäften brauchen sollte, die ihm nut Efel und Bidermillen verursachen.

. Dieß geht fo weit, daß fich ein Bettler fogar nicht entblobet, feinen Abichen wor der Arbeit gleichsam scherzend als einen Grund feiner Bitte um Almofen anzusubren,

So geht ein junger ruftiger Kerl in einem schwarzen Rode hier umber, und bedient sich der folgenden Bettelformel; sono cascato dalla scala di pigrizia, ed ho rotto il braccio! (ich biu von der Leiter der Trägheit gefallen, und habe mir den Arm zerbrochen!)

Mancher wird durch die Aufrichtigkeit und Naivität diefer niederträchtigen Bitte überrascht, und giebt dem Kerl etwas, der das geradezu sagt, was die Bettler sonft durch Lügen und Verstellung un verbehlen sichen.

Ein großer farter Junge, von neunzehn Jahr ren, begegnet mir alle Mongen auf bem Rorfo, und febreiet, daß man er ftragenweit boren fann, indem er eine steife gelähmte Hand ausgestreckt vor sich hin halt: non son dond per fatiguare! (ich tauge nicht zum Arbeiten!) date mi qualche cosa per l'amor di dio!

Die Bofthabenheit der Bettler icheint wirktich mit ihren Letbesgebrechen immer zuzuneh, men: — so friecht' auf dem Korso ein wohlgekleis beter, bicker, fetter Mann umber, der feine Beine hat, und dem fast jedermann giebt, wenn er nur fillschweigend feinen hut hinhalt.

Diesen ernahren seine fehlenden Beine fo reiche lich, bag er von taufend andern Bettfern über biese einträgliche und fo fehr in die Augen fallende Berftummelung beneibet wird.

Er troftet sich damit, daß es angenehmer ift, beneidet als bemitleidet zu werden, und läßt es fich in seinem ruhigen und behaglichen Zustande sehe wohl fenn, welches man seinem zusriedenen Blick ansieht.

Er wird auch auf bem Korfo, wo er gewöhne lich feinen Sie hat, von ben Einwohnern ichon arbentlich wie ein Nachbar betrachtet, und unterexebet fich mit ihnen über bas Wetter, und über politische Gegenstände.

Machft biefem ift einer ber mobihabenbfien Bettler ein gewiffer Bajoeto, der bor dem griechts ichen Kaffeehause in ber Strada Kondotti seinen Posten hat.

Die Natur, welche diesen Bajocto bochft stiefs mutterlich behandelt hat, gab ihm gum Ersat ein ernahrendes Kapital, das sich eben auf die unges heure Gebrechlichkeit seines Körpers grundet.

In Iwergengröße, mit ungeftalten Füßen und Armen, sieht er mehr einer fich fortbewegenden Fletschmaffe, als einem Menschen ahnlich. Er hat schon ein Alter von achtig Jahren erreicht, und nennt sich selber den armen antiken Bajocko, welche Benennung, wegen des Kontrastes zwischen ihm und einer schönen antiken Bildsaule, komisch genug klingt.

Es giebt privilegirte Bettler, welche mit gros gen tupfernen Auchsen flappern, und für die Sess len im Fegfener Almofen fammlen, von denen fle ihre Poscente befommen. Man mahlt dazu ges meiniglich diefenigen, welche am fürchterlichsten durch Krankheiterr entstellt und verstümmelt, oden fo schattenähulich sind, daß es einem beinahl deucht, als hatten die gequalten Seelen im Fegei feuer ans ihrer Mitte eine Gefandtschaft auf die Serwelt geschieft, um bei ben Lebenben ihre Bor, rebner gu fenn.

Der Lon, womit das le povere anime benedette del purgatorio um Mitleth fieht, wird
noch immer trauriger und sterbender, je dere es, bis jur Heiserkeit, den gauzen Lag über wiederholt wird, und die armen Flehenden dieses unaushörs lichen Geschreies am Ende selbst mude werden.

Wenn man aber das Leben in feinem tiefften Todesschlummer sehen will, so muß man es in der Indolenz der hiefigen lahmen und blinden Bettler betrachten, welche vom Morgen bis an den Abend, whne sich von der Stelle zu bewegen, auf den Bruden sien, und gegen die Borübergehenden, wie Automate, ihre klappeenden Buchsen schutzteln, und ihre ewige traurige Formel wiederholen.

Eine gewisse Behaglichkeit sieht man aber boch auch biesen Menichen in ihrem Flende an; welf sie nun freilich nichts in der Welt mehr zu verlies ren und auch nichts zu hoffen haben, und also wes nigsteus wegen der Zukunft nicht mehr von drüke konden Sorgen genagt werden.

Sie haben ihre Rolle ausgespielt, und find nutt binter Die Ruliffen getreten, wo fie unbefammert bem mogenden Schapfpiel jugeben, oben boch jus

horen, und als ruhige Philosophen in einer vollkommenen Apathie bem Augenblick entgegen sehen, wo the letter Hauch sich mit der mild uniwehenben Luft vermischt, und der Kerker ihres Leibes in ben befreundeten Stand zerfällt.

Auch nehmen die gutigen Elemente den ster, benden Elenden hier fanft in ihren Schooß auf; ihn schuttelt kein rauher Nordwind; von feuchten Rebein, von Frost und Schnee erstarren seine Glieder nicht; über seinem brechenden Auge wölbet sich ein sanstes Blau, und ein taues Lüftchen farchelt den Todesschweiß von seiner Stirne. Er sinkt in den Schooß der lächelnden Mutter zurück, die ihn gebahr, und nun zu ungestörtem Schummer sein mildes Auge zuschließt, und aus dem Buche der Weinenden seinen Namen tilgt.

Ber entscheidet, wo das mahre Unglud wohnt? ob in der verzweistungsvollen Hingebung? oder in bem unruhigen, zwecklosen Abarbeiten aller Arafte? In dem entschiednen Begwerken seiner selbst? aber in dem angstlichen, ungewissen Emporstreben? Ber hat das Gefühl dieses Zustandes und jenes auf der Wangschale gewogen? Ber wird beneis bet? und wer ist der Beneibenswerthe?

Breilich macht hier ber Tob noch kein Ende bes Jammers in dem Begriffe der Lebenden. Tausend Qualen warten noch des Elenden, der keinen Kürsbitter unter den Lebenden findet, und keine Reichstümer zu spenden hat, um seine Seele zu losen. — Darum finden benn auch die Bitten für die Armen, die im Fegfeuer leiden, in die guten Herben Eingang, und die Priester erhalten doch ihre Gebühr auch von dem ärmsten Toden, durch das Mitleid seiner Brüder, die ihren lehten Pfennig zollen, um nur dem gequälten Schatten, der um Erbarmung sieht, Linderung und Ruhe zu versschaffen.

Es giebt einen Amftgriff, um das Mittleid zu erwecken, welcher selten fehlschlägt, welcher gerade die weichste Seite des Herzens berührt, indem er die Empfindungen kindlicher, ehelicher, brüderlischer und schwesterlicher Liebe rege zu machen sucht, um auch der bittersten Armuth selbst noch eine Sabe zu entlocken.

Zwei Bettler, Mann und Weib, ftellen fich nehmlich in einiger Entfernung gegeneinanderüber, und schreien mit heiserer Stimme ein furchtbares Lied der Todten im Fegefeuer einander ju, wo die früh verstorbene Tochter ihre Mutter, der erblafte Greis Greis seinen überlebenden Sohn, Jünglinge und Madchen ihre gartlichen Seschwister anslehen, für die Ruhe ihrer Seelen nur eine kleine Gabe zu opfern, und auf die Weise ihrer im Leben gepflos genen Freundschaft, und der entsichenen Tage ihres Umganges, und aller erzeigten Dienste und gewoße seinen Wohlthaten sich dankbar zu erinnern, und etwa zugefügte Beleidigungen nun noch durch eine Todten, Spende zu vergüten.

Da nun ein solches Lied eine halbe Straße weit gehört werden kann, was Bunder, daß unter den Buhdrern sich nicht leicht jemand findet, der sich nicht auf eine oder die andre Weise getrossen fühlt. Denn wo giebt es leicht ein Haus, dessen Ber wohner nicht irgend einen Todten zu beklagen hatten, der ihnen im Leben, oder nach seinem Tode lieb geworden war, und für den sie nun gern alles dahin gaben, wenn es ihm frommen konnte.

Und nun zeigt sich ein Ausweg, den Schatten zu verschnen, alle Beleidigungen auszutilgen, Balfam auf noch offene Bunden zu legen, und selbst den verzweistungsvollen Schmerz zu milidern; was könnte diesem mächtigen Eindruck wiederstehen! Die Fenster eröfnen sich, und aus den Hutten der Armen sliegen die letzten Heller, sorgigter Theil.

faltig eingewickelt , dem gierigen heifern Sammler ju, der fie mit heimlicher Luft auffangt, und in dem Bauche seiner ungeheuren Buchse verbirgt, die er in den Schaft des Kiefters ausleert, das fich von diefen milben Gaben maftet, und ihn selber dann auch nicht leer ausgeben läßt.

Oft habe ich diese heisere Stimme von den beis ben Enden ber fleinen Gasse, wo ich wohne ersschallen hören: io sono la tua forella, u. s. w. wer ie sono la tua madre, u. s. w. Ich dachte mir jedesmal lebhaft, wie nun die Gestalten von Wattern, Schwestern, Schnen und Tächtern, sich der Phantasie der Zurückgebliebenen darstellen, und wie nun die dumpfen Stimmen gleichsam wie aus dem Brabe ertonten; und jedesmal sah ich auch die Wirkung hievon, wenn ich mein Fenster erösnete, und ein Augenzeuge von der Mildthätigkeit meiner frommen Nachbarn war.

Rom, ben II. Oftober.

# Michel Angelo.

Unter ben Deckengemählben in ber sirtinischen Rapelle stellt das eine die Schöpfung des Menschen dar; und man kann wohl sagen, daß in diesem Semählbe der erhabenste Ausdruck herrscht, woburch die Mahlerei selbst zur Sprache wird, oder vielmehr die Sprache unendlich übertrift.

Der schaffende Bater von den Eldhim oder mitwirkenden Engeln umgeben, hat die Schöpfung bes Menschen vollendet, und ber bilbende Zeige, finger des Schaffenden berührt nur noch in der außersten Spike eben den Kinger des Seschaffenen, den er, sich selber ahnlich, hervorgebracht hat.

"Und er schuf ben Menschen nach seinem Bilbe."

Der Neugeschaffene hebt fich von der Erbe empor seinem himmlischen Ursprung entgegen; elektrisch fahrt der Götterfunke durch die sich bestührenden Fingerspihen. Die schaffende Allmache spiegelt sich in ihrem schonen Sbenbilde.

faltig eingewidelt , dem gierigen heifern Sammler au, der fie mit heimlicher Luft auffangt, und in dem Bauche seiner ungeheuren Buchfe verbirgt, die er in den Schaf des Liefters ausleert, das fich von diesen milden Gaben maftet, und ihn selber dann auch nicht leer ausgeben läßt.

Oft habe ich biese heisere Stimme von den beis ben Enden ber fleinen Gasse, wo ich wohne ersschallen hören: io sono la tua forella, u. s. w. ser ie sono la tua madre, u. s. w. 3ch dachte mir jedesmal lebhaft, wie nun die Gestalten von Mattern, Schwestern, Schnen und Tächtern, sich der Phantasie der Zurückgebliebenen darstellen, und wie nun die dumpfen Stimmen gleichsam wie aus dem Grabe ertönten; und jedesmal sah ich auch die Wirkung hievon, wenn ich mein Fenster erösnete, und ein Augenzeuge von der Mildthätigkeit meiner frommen Nachbarn war.

Rom, ben II. Oftober.

# Michel Angelo.

Unter den Deckengemahlben in der sirtinischen Rapelle stellt das eine die Schöpfung des Menschen dar; und man kann wohl sagen, daß in diesem Semahlbe der erhabenste Ausdruck herrscht, wo, durch die Mahlerei selbst zur Sprache wird, oder vielmehr die Sprache unendlich abertrift.

Der schaffende Bater von den Giohim oder mitwirkenden Engeln umgeben, hat die Schöpfung bes Menfchen vollendet, und ber bilbende Zeige finger des Schaffenden berührt nur noch in der außersten Spike eben den Finger des Geschaffenen, den er, sich selber ahnlich, hervorgebracht hat.

"Und er schuf ben Menschen nach seinem Bilbe."

Der Neugeschaffene hebt fich von ber Erbe empor seinem himmlischen Ursprung entgegen; elektrisch fahrt ber Götterfunke burch bie fich bestührenden Fingerspihen. Die schaffende Allmache spiegelt sich in ihrem schonen Sbenbilbe.

Der Begriff ber Bollendung fonnte gewiß nie erhabener ausgesprochen werden, als durch diese redende Darstellung, wo der Meister von dem Werke, das er gebildet hat, nun seine haud abzieht, nachdem es in einem vollkommenen Guß bis zu der außersten Fingerspige in dem Ebenmaaß seiner Theile sich gewölbt und gerandet hat.

Den Weltschöpfer stellt Michel Angelo in einem Doppelgemählde bar, wo er auf der einen Seite bie schaffende Hand ausstreckt, und auf der ansbern Seite im Fluge davon eilt, und der neu gesschaffnen Welt den Rucken zukehrt, um gleichsam in seinem großen Werke sich nicht aufhalten zu lassen, sondern zu der Vollendung des übrigen fortzueilen. —

Der raftlofe Genius des Kunftlers, der nicht in der mußigen Betrachtung des Hervorgebrachten, sondern in immer neuem Hervorbringen seis men höchsten Genuß und seine Befriedigung findet, hat sich hier selber in dem Bilde des Weltschöpfers dargestellt.

Es heißt hier nicht: "er fahe an alles, was er gemacht hatte, und siehe da, es war fehe gut!" sondern wie bei der immer wirksamen und bilben- ben Natur findet hier tein Ruben und fein Sau-

men statt. — Bu ber Betrachtung bleibt hier teine Zeit übrig — das Wirken ist herrschend, das Benten ist nur untergeordnet — so dachte sich der rastlofe schaffende Kunstler, den ewigen schaffenden Bater. — Er dreht dem vollendeten Berte den Rucken zu, und eilt im unaufhaltsamen Fluge zu immer neuen Bildungen fort.

Auch der Sundenfall ift in einem Doppelges mablbe dargestellt, wo auf der einen Seite der Genuß der verbotenen Frucht, und auf der ans dern, als die unmittelbare Folge des Bergehens, die Flucht aus dem Paradiese, wie in einem Mosment vors Auge gebracht wird.

Die Mahlerei soll freilich, alles was sie bare fiellt, in einen Moment zusammerdrängen; und der Gegenstand, den sie heraushebt, sollte eigentslich immer von der Art-seyn, daß er in einem Moment dargestellt werden könnte.

Michel Angelo hat fich hieruber hinweggefett, eben so wie Shakespear im Drama über die Einsheit der Zeit und des Orts. Und man kann wohl sagen, daß selbst aus dieser Bernachläßigung des wesentlichen Charakters der Malerei das erhabene Genie des Künftlers hervorleuchtet.

Die successiven Gemählde des Michel Angelo folgen sich wie Blit und Schlag, und sprechen gleichsam mit verdoppelter Starke einen einzigen erhabenen Gedanken aus. — Es ist die Strafe, welche pfeilschnell auf die Missethat folgt, und uns das glückliche Menschenpaar, welches jest noch seines ganzen Daseyns froh ist, unmittelbar dar, auf hülflos und verlassen darftellt.

Eben so ift durch die doppelte Darftellung bes ewigen Baters die blitichnelle Folge, womit die unaufhaltsam wurfende Kraft in der Natur von einer Schöpfung zur andern übergeht, in ihrer ganzen Kulle ausgedruckt. —

#### Titian.

Die Ronigin der Liebe, im Pallaft Borghefe, ift eine figende bekleibete Figur mit einer kleinen Krone auf bem Saupte. —

Sie halt einen Liebesgott mit verbundenen Augen an einem Bande gefesselt, indes der andre sich an sie schmiegt, und zwei Genien vor ihr steben. —

Je langer man dieß Semable betrachtet, bestomehr unnachahmliche Feinheit offenbaret fich in ben fauften Uebergangen ber Farben. — Das

Sanze gewinnt einen immer hohern Reiz, und zieht bas Auge unwiderstehlich an, so daß es auf den übrigen Semahlben in diesem Zimmer unsgern verweilt, und immer zu diesem Bilbe, wie zu seinem Hauptgegenstande, unwillfürlich zue rückfebrt.

Und boch ift es, wie die Mahler fich ausbrus cken, gleichsam wie mit Nichts gemahlt; es ift gleichsam hingeblasen, wie vom Sauch der Luft. —

Man fieht hier, mie ber machtige Genius bie hinderniffe gu verscheuchen mußte, welche fich zwischen den Gedanken und feine Ausführung fellten. —

Man fann sich aber auch benten mit welcher Lebhaftigkeit und Starte sich die herrlichen Farben ber Natur in Aug und Seele bleses Künstlers muffen abgebruckt haben, um sie so wieder darzus stellen, daß wir nun durch sein Gemablbe gleiche sam in das Geheimniß der Farben selber blicken, welches sich vor seinem Blick enthülte.

And fann man wohl fagen, daß ein Titians icher Ropf, ein Titianscher Arm und hand, nun felber mit zur Natur gehören, und fich gleich den befeelten Befen, in die Reihe gebildeter Befen

ftellen, welche die Natur unmittelbar hervors bringt. —

Denn ift fie es nicht, die mutterlich lehrend, nun Aug' und Sand bes Runftlers leitete, um in ben Spiegel feines Genius fich felber verjungt und verschönert wieber darzustellen? —

Um aber ein Titiansches Semählbe in seiner Schönheit zu betrachten, muß bas Auge sich erft gewöhnen ganz Auge zu seyn, sich leidend zu vershalten, nicht zu viel zu spahen und zu forschen, sondern den Eindruck des Ganzen allmälig auf sich wirken zu lassen, damit man das Schone, was hier unmittelbar vor den Augen steht, nicht zu weit in dem Gebiet der Phantasie oder etwa in dem Gedanken suche.

Für jebes achte Kunftwert muß erft eine Art von hoberm Sinn erwachen, und es ift gewiß falfch, wenn man behauptet, es sep eine Probe bes achten Schonen, wenn es sowohl bem unger bilbeten Saufen, als bem Kenner gefallt, und gleich beim ersten Anblick seine Burkung zeige.

Darum wird es auch immer dem Gedanken bes Runftlers, und beffen Ausführung eine falfche Richtung geben, wenn er ju febr nach bem Frapppanten ftrebt — ftatt fich felber gang in feinem

Berfe ju verlieren, wird er sich nur in Gedanten an die Stelle derer seben, die sein Berf betrach, ten und beurtheilen sollen. —

Darüber wird die Flamme bes Genies, wenn fie da war, verlöschen — benn der achte Runftler strebt, seinem Berke seine eigne Seele einzuhauschen, sich selber darin wieder zu finden, und seinen Seift darin zu spiegeln, wenn auch nie ein andres sterbliches Auge auf seiner Arbeit rubte. —

Das Titianische Kolorit frappirt nicht eigentelich, sondern es zieht vielmehr mit sanstem Reiz an sich — und bei dem langern Anblick entdeckt man erst das unendlich Reiche und Mannichfaltige in dem Einfachen. —

# Improvisatoren.

Ich foll Ihnen eine Schilberung von den Improvisatoren machen: ich will sie Ihnen zu beschreiben suchen, so wie ich fie hier habe kennen lernen.

Es ift unglaublich, was ein solcher Improvt fatore für einen Umfang von Renntniffen in ber Geschichte und Mythologie besitzen muß, wenn er nicht mit Schande bestehen will; benn er muß sich jede Aufgabe gefallen lassen, wenn sie auch ben

fpecielften Umftand aus der Geschichte ober Mpe thologie betrift, und muß sogleich gefaßt fenn, diesen gegebenen Umftand aus dem Stegreife gu befingen.

Es ift zu verwundern, daß einer der diese Renntnisse besitet, sie nicht besser zu seinem Borstheil und zu seiner Spre anwendet; allein es scheint, daß eine wirkliche enthusiastische Reigung die Improvisatoren zu diesem Geschäfte treibt, wo sie den Beisall des Bolks sich aus der ersten Hand erwerben können, und in dem Moment der Bestrebung auch unmittelbar die Belohnung ihres Talents einerndten.

Auch sind die Improvisatoren nicht so ganz verachtet; unter dem Cirkel von Menschen, der sich auf ber Stafe um sie her versammelt, finden sich Personen aus allen Standen, und es ist nicht bloß der Pobel, vor welchem ihr Genie sich entwickelt.

Ein Venetianer, ber vorzüglichen Beifall fine bet, läßt sich jest alle Nachmittage auf bem spanischen Plate boren. Der Kreis, ber sich um ihn ber versammelt, wird immer zahlreicher, so wie das Feuer seiner Begeisterung zunimmt, und wer einmal still steht, um ihm zuzuhören, end fernt fich nicht sobald wieder; ich pflege ihn nicht leicht einen Nachmittag zu verfäumen.

So oft er ausgesungen hat, geht er im Rreise umber, und bittet sich von einem der Answesenden eine nene Aufgabe zu einem Gefange aus. Sobald er die Aufgabe erhalten hat, sinut er nur einige Minuten nach, und hebt alsdann sein Gedicht, nach einem gewissen Takt und Melodie ordentlich singend an, so daß man in die Zeiten der altesten Dichtkunft sich zuruck versseht glaubt.

Weun ihm nun etwa ein Stud aus ber alten romischen Geschichte zu besingen aufgegeben wird, so weiß er, besonders durch die Benuhung des Leskalen, das Interesse des Bolkes, das ihm zuhört, und das sich noch immer das römische dunkt, oft in einem solchen Grade zu erregen, daß ein wieder, holter Beisallszuruf seinen Gesang unterbricht, der sich alsdann mit neuem Feuer unter diesem Juruf wieder emporarbeitet; und um manche Verse, die in dieser wachsenden Begeisterung sich bilden, ist es wirklich Schade, daß keine Hand sie ausschen, und daß der Wind sie verweht.

Diefer Venetianer ift wirklich aus bloßer Deis gung ein Poet aus bem Stegreife. Er ift vot

guter Herkunft, und wurde in seiner Baterstadt, als Abvokat, wegen seiner Geschicklichkeit vorzügslich geschätzt und gesucht; seine Freunde und Ansverwandte suchten ihn auf alle Weise bei einer ordentlichen Lebensart zu erhalten; er entwischte ihnen aber mehrmahlen, um seinem unwiderstehlichen Hange zu folgen, und als Improvisatore die Städte Italiens zu durchziehen.

Der Beifall des Volks, das seine Lieder hort, geht ihm über alles; das Geld verachtet er; ein kleiner Knabe, den er bei sich hat, geht nach Endigung eines Gesanges mit dem Hute in der Hand im Kreise herum, und ein jeder wer will, wirft etwas hinein, wo denn manchmal, wenn der Beifall recht groß ist, die Erndte so reichlich aussällt, daß der Knabe den Hut mit Münze halb angefüllt zurückbringt.

Der verschwenderische Dichter aber achtet zus wellen im Taumel seiner Begeisterung, wo alle Schäße und Reichthum ber Erde in der Gewalt seiner Phantasie sind, der verächtlichen Münze nicht, sondern schleubert sie umher, indem er den angefüllten Hut auf den Kopf seht, und nur das für sich behält, was zufälliger Beise zwischen sein Aut und Scheitel noch liegen bleibt.

Buweilen ift biefer Bolkspoet fehr ordentlich gekleidet, gepudert, Chapeau bas, und mit dem Degen an der Seite; zuweilen geht er wieder außerst zerlumpt einher: denn da er in seiner idealischen Dichterwelt seine vorzüglichste Eristenz hat, so kummert er sich nicht viel um die gemeinen Bedürfnisse des Lebens.

Er wird oft in die Pallafte der Großen gefor, bert, wo er im Zimmer vor einer glanzenden Bersammlung seine Stanzen rezitirt. Es scheint ihm aber weit mehr Vergnügen zu machen, wenn er auf irgend einem Plate, unter freiem Dimmel, einen vermischten Volkshausen um fich her versammeln, und gleich einem Orpheus, die roberften Gemüther, und den wildesten Poblel bewegen kann, seinem Gesange zuzuhorchen.

Diefen Endzweck erreicht er wirklich, und es ist einem ein angenehm überraschender Aublick, wenn man in biefem Kreife, ben groben Faquino (Sackträger) neben dem feinen-Abbate lauschend stehen, und eben so wie jenen, bei den schönsten Stellen seinen Beifall bezeigen sieht. s`

Rom, ben 12. Oftober.

#### Monte Cavallo.

Mit Recht führt biefer Hügel, ber ehemals ber Quirinalische hieß, von einem der ersten Runftwerke seinen Nahmen, das ihm jur Zierde dient, und diesen Plat zu einem der merkwürdigsten in Rom macht.

Dieß find nehmlich die beiden Roffe lenkenden Junglinge, von kolosialischer Größe, aus den schönften Zeiten der griechischen Kunft, in Mark mor gebildet; worunter man die Nahmen Phibias and Prariteles ließ —

Mögen immer diese ober andere die Werkmelfter bieses mundervollen Kunstwerts seyn; und
mag nun Kakor und Pollur, oder Alexander,
wie er ben Bucephalus bandigt, unter biesen
Junglingsgestalten abgebildet werden; so fann
man fich nichts Erhabneres und Schöneres, als
die jugendtiche Menscheuform in bieser Stellung
benfen.

Befondere in ber zur Rechten hat bas Gange einen folchen Ausbrud von Rraft und Große,

und boch zugleich von Schlankheit und Bebendige feit, — von angebohrner herrichaft des Mens schen über die thierische Belt, und im Autlit ben Ausbruck von befehlender Kuhnheit — —

Diese fiolge Kuhnheit ichant von ber Stirne berab; schwillt in den Lippen an; gebietet im Auge; und ruht in dem gewölbten Kinne -

Die Stirn tritt über dem Ange majestätisch vor, und in der untern großen Ründung der Bengen bis jum Rinne, senkt sich die gange Kulle imvohnender jugendlicher Kraft hernieder —

Die linke hand ist lenkend; bas rechte Anie ift ftusend, mahrend das linke vortritt: die Musskeln ber rechten Seite senken sich in einander, während daß die auf der linken sich auseinander dehnen —

Die rechte Sand balt ben 3agel, und nach ihr biegt fich ber gange übrige Korper bin -

Ban dem Saltungspunkt in der Rechten geht die Sandlung aus, und erftreckt fich bis jum Lenkungspunkt in der linken Sand.

Die haltende Seite feuft-fich, mabrend bie lentende fich erhebt --

Das benfende Saupt richtet fich gang nach ber lenkenden Seite bin; und gerade burch biefe

Theilung schimmert nun das Handelnde in der Bewegung jeder Mustel durch die gange Korpers maffe -

Allein die Bedeutsamkeit und Stellung ift es nicht allein, wodurch diese Figur ihre Große und Erhabenheit hat; sondern es ist die Große in den Formen selber, in den einzelnen Umriffen der Glieder, wovon jeder innere Kraft und Birksamskeit im höchsten Daaß anzeigt —

Denn was find bie fleinen Umriffe in ben Rorpern anders, als Zeichen von jeder möglichen Bieg famfeit beffelben nach allen Seiten zu?-

Und diese garte Biegfamfeit nun vereinbart mit der Kraft des geraden stämmenden Aufrechtste bens, ift es ja eben, was den höchsten Grad des Schonen ausmacht, wo Kraft und Bartheit, Bes hendigfeit und Starte sich vermablen —

Die Bildhauerkunft fann die Größe und Ershabenheit nicht anders als durch den Körper darsstellen; und muß den Ausbruck von inwohnender Geisteshoheit auf Stirn, und Mund, und Nase hervorrusen, und ihn auf der ganzen Oberstäche des majestätisch emporgerichteten Körpers sichtbar machen

# Promenade auf dem Korfo.

So langweilig einem im Anfange das ewige Spazierengehen und Spazierenfahren auf dem Korso, durch Me Potta del Popolo dis nach der Ponte Molle vorkommt, so gewähnt man sich doch endlich daran, und dieser Gang wird einem immer lieber, je öfter man ihn gemeinschaftlich mit den Einwohnern dieser Stadt besucht, die alle hier zussammenströmen, und eben dadurch diese lange ermidende schnurgerade, Straße zu einem der unsterhaltendsten Spaziergänge machen, weil man das ganze lebende Rom sich hier auf und nieder bewegen siehet, mit Bekannten sich zusammen sindet, und sich mit zu den Bewohnern der Stadt zählet, welche sich diese lange Straße zu ihrer Lieblingspromenade einmahl auserkoren haben.

So wie die Site des Tages sich gelegt hat, brangt sich alles hier zusammen, um der kuhlen Abendluft zu genießen. Die Equipagen sahren Schritt vor Schritt, und muffen zuweilen stille halten, wenn ben dem langen Juge ein Hinderniss in den Weg kömmt; an beiden Seiten ist für Fußigänger ein erhäheter Weg mit breiten Steinen, so daß diese die glänzenden Wagen in ihrer Mitte zter Theil.

nach Bequemlichkeit mustern, und an der Pracht ihrer geistlichen Oberhirten ihre Augen weiden können.

Auf der Ponte Molle selbst wird die Aussicht erft recht frei und schon, und man siehet hier die Gebürge mit ihrem violetten Widerschein im Glanz der Abendsonne. Aber gerade hier, wo die Aussicht erft recht schon wird, kehrt man wiesder um, und fährt die lange Strafe zwischen zwei Mauern in die Porta del Popolo wieder hinein.

Dieß baucht einem aber ichon als mitte et einmal fo feyn, well ber gange Strom von Mensichen mit bem man fortgezogen wirb, bei ber Ponte Molle umfehrt, und wieber nach ber Stadt feinen Ruchung nimmt.

Die lebhafteste Gegend auf dem Korso ist bet ber Kirche St. Carlo, da wo die Straße Condotli ben Korso durchkreuzt.

Dier stehen die meisten Buden, wo mitten auf ber Strafe marmes Effen feil ift, und welche des Abends burch ihre Erleuchtung die Strafe mit aufhellen, welche sonst, da es hier teine Laternen glebt, ganz duntel sepn murde. Dier findet man es auch noch spat in die Racht lebhaft, und ber

Spaziergang von hier bis an die Porta bel Popolo macht einem wegen ber abwechselnden Scenen selten Langeweile.

Die Raffeehauser in der Gegend von St. Carlo werden auch am häusigsten besucht; und es stehen bier im Sommer eine Menge von Stuhlen vor der Thure auf der freien Straße, wo diejenigen welche Erfrischungen genießen, zugleich das sorte dauernde Schauspiel des Lebens und Bebens der Menschen als ruhige Zuschauer betrachten können,

Rom, Den 4. Oftober.

### Propaganda

Ich habe nun auch einer Art von Eramen ober bffentlichen Redeaktus auf der Propaganda betgewohnt. Hierbei wurde aber so wenig Ernst und Beierlichkeit beobachtet, daß man vielmehr mit der ganzen Sache einen Spaß zu treiben schien.

Es war gebrangt voll, und ein fehr gemtichtes Auditorium. Die Zöglinge ber Propaganda trasten einer nach bem andern auf, und ließen sich in ihren fremben Zungen und Sprachen hören.

Sie hatten aber eben so gut auch schweigen können; benn ba ber größte Theil ber Zuhörer von bem Inhalt ihrer Rebe nichts wußte, und nur unverständliche Laute vernahm, so herrschte bei diesen Borträgen auch wenig Stille und Aufsmerksamkeit. Bielmehr entstand ein überlautes Gelächter, so oft eine neue hier noch ungehörte Sprache mit ihren sonderbar klingenden Tonen von den Lippen eines Redners anhub, dessen Sessilbung und Farbe eben so fremd und auffablend, wie die Laute seiner Stimme, waren.

In mir wurde hierbei ber Bunfch rege, ben großen Schat von lebendiger Sprachwissenschaft, ber fich in ben 3bglingen dieser christlichen Pflanzschule für ben ganzen Erdfreis hier zusammenbefindet, benugen zu konnen.

Denn man findet wohl nicht leicht einen Ort in der Welt, wo man, so wie hier, nicht nur die todten Schriftzeichen in den mannichfaltigften Sprachen, sondern auch den Mund, der fie, als die Tone seiner Muttersprache, ausspricht, jedess mal um Rath fragen kann.

# Rontraft zwischen ber beutschen und italianischen Sprache.

Da et hier unter den Handwerksleuten so viele Deutsche giebt, so schallen einem die Tone der deutschen Sprache beständig in den Ohren; gant sonderbar aber flang es mir boch, als ich das erster mal vor einem offenen Schusterladen vorbei ging, und das Lied: Es ritten drei Reuter zum Thore hinaus! im oberdeutschen Dialekt von den Gesellen intoniren hörte.

Bur die bentichen Bluche ift die italianliche Sprache gu weich, ale daß fie einige bavon batte

aufnehmen follen. Ein Sangue di Dio! und colspetto di basco! klingt felbst im Jorn noch fanft; und diese Fluche verwandeln sich in Singen, wenn man sie mit dem beutschen Donnerwetter vergleicht.

Einer meiner Freunde aus Beelin, ging vor einiger Zeit, da es icon ziemlich fpat war, durch eine enge dunfle Straffe. Eine Anzahl Sbirren mit Laternen umringeten ihn, weil fie ihn vielleicht für eine verdächtige Person hielten, ober auch auf ihre Art Spaß mit ihm treiben wollten.

In der Angst stieß er den deutschen Fluch Schwerenoth! heraus; und wie ein Lauffener ging nun dieser Fluch unter den Sbirren herum, die ihm alle nachsprachen, indem sie erenoth! eres noth! anstatt des deutschen Schwernoth, wieders holten, und also selbst diesen rauben Kluch in ihrem Munde, durch die Hinweglassung des zischenden Lauts, milderten.

Auf eine ahnliche Art scheint ber Ausbruck far brindifi, Gesundheit trinfen, von einem deutsichen Ausbruck entstanden zu sepn, deffen ohngesfahren Klang man aufhaschte, und weil man ben Gebrauch von den Deutschen nahm, auch ben Ausbruck zugleich mit übertrug.

Man horte nemilch, indem die Gesundheiten ausgebracht wurden, jum oftern wiederholen: ich bring dir sie! bring dir sie! und ohne diese Laute zu verstehen, sprach man sie nach, und bildete ein eignes italianisches Wort, brindist, daraus, welsches nachher so viel als Gesundheit trinten, oder Gesundheit ausbringen, bezeichnete. Hierbei bitte ich aber zu bemerken, daß ich nicht der erste bin, der das Wort brindist auf die Welfe abgeleitet hat, sondern daß diese Ableitung schon lange vor mir von Sprachforschern angenommen und aners kannt ist.

Daß die Italianer nur mit vieler Miche fremde Sprachen lernen, und mit solcher Schwies rigkeit die fremden und ungewohnten Laute nach, sprechen, scheint eben daher zu kommen, weil ihre Sprache gerade eine der sanftesten, und also ihr Organ am wenigsten zu irgend einiger Anstrengung im Sprechen gewöhnt ist; dahingegen die deutsche Junge eben durch die Anstrengung, mit welcher sie von Kindheit an die rauhere Mutterssprache redet, zu der Erlernung fremder Sprachen viel diegsamer geworden ist.

Der Ausbruck gia! gia! welchen man jum aftern im gemeinen Leben bort, fcheint wirtlich

eine Nachahmung des deutschen ja! ja! zu seyn; benn wie es scheint, soll es so viel ausbrücken, als, ja doch, ich verstehe schon!

Es wird ben Italianern fehr ichmer, beutsche Borter nachzusprechen; und so viel fie auch Deutsch horen, so sprechen fie boch nur fehr wesnige Ausbrucke nach.

Ein beutsches Bort, welches faft alle Italies ner wiffen, ift das Wort trinken, welches fie freilich von den Deutschen am öfterften mögen ges hort haben, und vielleicht auch spottweise, die Liebe zum Trinken, welche den Deutschen von Alters her vorgeworfen wird, damit bezeichnen wollen.

Begen ber großen Verschiedenheit ber Mundsarten aber wissen die Italiener sich auch keinen techten Begrif von der deutschen Sprace zut machen; denn natürlich muß ihnen der östreichte sche Dialekt und das Tyrolische, mit unserm norzbischen Jochdeutsch verglichen, wie ganz verschies dene Sprachen vorkommen, wovon ich einmal die Erfahrung machte, da ich bei dem Begrähnis eines Protestanten eine Rede hielt, und ein Paar Italianer, welche hinter mir standen, sich stritten, db das, was ich spräche, deutsch oder englisch sei.

Rom, ben ig. Oftober.

#### Belvebere.

So oft ich unter diesen herrlichen Gottergestalten wandle, kann ich mich nicht einer geheimen Berehrung für ben hohen Schwung bes menschlichen Geiftes, der diese Gestalten schuf, enthalten.

Diese Sotterideale der Griechen, waren bei ihnen das höchste Ziel der bildenden Kunft, — sie waren gleichsam der Maaßstab für alles übrige; und so wie sich ein chinesisches Pagodenbild zu dem Jupiter des Phidias verhält, so, däucht mir, kann man wohl sagen, daß sich die chinesische zu der griechischen Kunst verhalte.

"Aus diesen Gotteridealen der Griechen, wenn man fie als Symbole der Macht, der Starte, der Beisheit und der Schönheit betrachtet, leuchtet noch iht der helle Geist hervor, welcher die erhabensten Ideen des Berstandes in Gestalt und Umreisse übertrug, und die meisten Begriffe, welche eine aufgeklärte Philosophie lehren konnte, durch die Kunst anschaulich wieder darstellte.

Dicht bas Unmenschliche und Ungeheure, fon, bern gerabe bas Menschliche in feiner bochften

Erhabenheit und Burbe, war bei ben Alten bas hochste Ziel der Kunst; badurch erhielt alles auf den Geist der Menschen eine unmittelbar zurück-wirkende Kraft, und die Griechen arbeiteten sich badurch zu einem Grade von Kultur empor, welchen nach ihnen noch kein Volk erreicht hat.

# Apollo Mufagetes.

Diefer weibliche Apollo ift Sarmonie und Bubliaut in feiner ganzen Stellung -

Seine Körperbiegung ift nach vormarts, und fein Gewand wird von dem Sauch der Luft fanft guruckgeweht. — Je langer man dieß Gewand betrachtet, desto harmonischer scheinen seine Falten fich zu werfen, und gleichsam in das tonende Saitenspiel zu rauschen. — Der Mantel über dem Leibrocke vermehrt die Würde und Fülle des Sanzen.

Die schrägen Parallellinien, in welchen die Falten fich zurückliegen, und nach unten zu wies ber vorwärts treten, geben einen anschaulichen Begrif von der Einheit des Mannichfaltigen, welsche macht, daß die harmonie der Tonkunft selber in dieser Figur verkörpert zu sepn scheint

Anch ber Ausbruck in ber Miene ift wie auf erhabene Tone horchend — und ber Schluß an bem Lorbeerkranze um bas Haupt vollendet das Ganze in Eines, und macht gleichsam das Vollstenende dieser Bildung aus, in welcher alles muste kalische Bewegung ift.

Denn felbft die Linie, in welcher der Urm fich emporhebt, und der Fuß vorwarts tritt, bezeich: net Laft und Rhytmus, und Rube und Ernft im Blid bezeichnen gottliche Joheit.

# Die tragifche Mufe — Faltenwurf.

Die tragifche Muse tritt majestatisch und ernft einher — ihr Gewand ift unter dem Bufen ges gurtet, und finkt über bas durchschimmernde Anie berab —

Sie halt die tragische Larve in der rechten Sand, und beutet mit der linken gleichsam ben Galt des Eblen an -

Wie fommt es, daß die Falten im Gewande einen fo unwiedersehlichen Reis für das Auge, oder vielmehr für die Einbildungefraft haben?

If es etwa, weil sie eine gewisse Kille und teberfluß bezeichnen, welche ber unterliegenden Bildung gleichsam freien Spielraum laßt? — oder weil durch das Auge die Seele beschäftiget wird, die Zweck und weise Anordnung selbst in dem bemerkt, was soust ein blosses Spiel des Zusalls ift? —

Daß gerade in biefer Stellung das Gewand fo und nicht anders fallen mußte, und daß Erharbenheit und Würde nicht nur durch den Körper und seine Stellung, sondern auch durch das Gerwand, das ihn umhült. hervorschimmert, ift ein hoher Triumph der Kunst, die auch in dem zufälzlig scheinenden Faltenwurf die schaffende Natur nachahmet.

# Das Haupt ber Medusa.

In diesem Meisterstücke der griechischen Runft ift, durch die furchtbare Große aller einzelnen Jüge, die menschliche Gesichtsbildung, vom übrigen Körsper abgesondert, wie ein schreckendes Ganze bars gestellt. —

. Dieß Saupt icheint nur ein Befen fur fich; ber Theil ift jum Gangen geworben - Es ift ger

flügelt, mit Schlangen umwunden — Ulpffes, da er im Reiche ber Schatten die Schaaren der Todten ankommen sieht, wendet sein Gesicht weg, damit nicht Persephone, die Königln der Unterwelt, dieß furchtbare Jaupt ihm entgegenfende, und daß der grausenvolle Aublick ihn vor Entsehen nicht persteinere. —

Eigenthumlichteiten ber italiani:

#### Padrone.

Sine allgemein gultige und allgemein anwends bare Soflichkeiteformel, ist ber Ausbruck Padrone! weicher mancherlei Bebeutungen hat, und bem ohngeachtet immer ohne weitere Erklarung verstanden wird.

Padrone! heißt, ich bin ihr gehorsamer Dies ner! oder, ich danke gehorsamst! wenn man von jemandem gegrußt wird. Statt daß wir uns von jedem, den wir höslich anreden, seinen gehorsamen Diener nenuen, nennt ihn der Italianer umgekehrt seinen gebietenden Herrn; weil nehmlich Padrone! so viel sagen will, als, der herr haben aber mich ju befehlen, diefetben haben ganglich mit mir ju ichalten.

So braucht man auch ben Ausbruck padrone, wenn jemand wegen einer Gache um Erlaubniß bittet, und man ihm biefe Erlaubniß zugestehet: è padrone! heiße alsbann so viel, ber Herr durfen nur befehlen, alles was sie wünschen, steht ihnen zu Diensten.

Benn jemand burch den Bebienten im Zims mer angemelbet wird, so heißt e padrone! so viel, als, der herr kann herein kommen! oder, es wird mir angenehm fenn, den herrn zu sprechen.

Wenn jemand sagt: servo suo umilissimo, Ihr bemuthigster Diener! so giebt man ihm durch padrone! sein Kompliment zurück, indem man sich durch eben diese Ehrenbenennung für seinen servo umilissimo erklärt.

Es fehlt uns im Deutschen an einer fo furzen, und in allen fallen anwendbaren Soflichfreitssor, mel, wie das italianische padrone! welches immer einen ganzen Sinn in sich fast, und fich in einem Moment aussprechen läßt.

# Signore!

O fignore! ift ein Ausruf, ben man oft von gemeinen Leuten nur mit ber ersten Silbe o fign! hort, die fie mit einem Seufger aussprechen, und bas Uebrige verschlucken; welches bann eine feufgende Anrufung des gottlichen Nahmens, ale, o herr! oder, o Gott! bezeichnet.

Eine gewisse Trägheit im Ausbruck ist Ursach, daß man sich gern, wo man uur kann, eine Silbe zu ersparen sucht: so sagt auch der Florentiner ngor si! anstatt signor si! (ja mein herr).

Merkwürdig ist auch noch der besondere Acseent, welcher bei si signore! und non signore! niemals auf das si, oder non, (ja oder nein) sondern immer auf das signore gesetzt wird, gleichsam als ob das si oder no weniger bedeutend in der Unrede wäre, als das signore, womit man doch im Grunde nichts sagt.

Auch ist das si und no mit dem fignore eine mal ungertrennlich verknüpft; und es wird wie eine Unhöflichkeit betrachtet, ja oder nein zu sagen, ohne dieß fignore unmittelbar barauf hinzuzusehen. Dies wird schou bei der Erziehung der kleinsten Kinder beobachtet. Wenn sie auf irgend eine Frage si oder no geradezu antworten, so werden sie gescholten, und das signore wird thnen so lange vorgesagt, die sie es ganz mechanisch mit dem si und no verbinden lernen, gleichsam als ob es zu diesem Ausdruck, wie eine Endsilbe, mit gehörte.

Dem Ausbruck fignore selbst aber merkt man im Italianischen noch am deutlichsten seinen Ursprung von dem Lateinischen senior, an; woraus man sieht, daß die Verehrung des Alters im Grunde die alteste Höslichkeitsbezeugung ist, und daß die andern Höslichkeitsformeln sich davon hersschreiben; nur daß in dem Englischen Sir, und in dem Französischen Monsieur, dieser Ursprung schon unkenntlicher geworden ist, welches letztere Wort in der italianischen Aussprache ganz entstellt wird, wo es wie Monsuh lautet, und zu einem Aussdruck geworden ist, womit der gemeine Mann die Fremden anzedet,

#### Seccatura.

Che leccatura! (wie langweilig!) ober non ci seccate! (macht uns keine lange Befle) ift ein

ein Ausruf, beffen fich ber Stallaner bebient, so oft ihm eine Arbeit laftig wird, ober so oft man ihm mit irgend etwas beschwerlich fallt.

Diefer Ansruf brudt bie gange Schen vor jeder ermubenben Unftrengung aus, welche bem genteiten Italianer mehr die ber Tob verhaft ift.

Es ift auch ein fehr bedeutender Ausbrudt, well er recht eigenelich die Trockenheit und Leere bezeichnet, die mit der Langenweile und der einformigen lästigen Arbeit verfnüpft ift.

Denn freilich stimmt die Ratur und die menschlichen Einrichtungen selber bier zusammen, um das ganze Leben mehr auf den Genuß, als auf die Arbeit zu berechnen. Die Arbeit ist hier wirklich eine seccatura, will fie, da hier alle Sehnen der Nationalindnstrie erschlaft, und dem erwerbeitden Bletse alle Wege versperrt sind, im Grunde keinen Zweck hat, der sie beleben konnte —

Die allgemeine Tragbett, in die man verfun, ten ift, macht baber jebe Bemubung langwetlig, und ein arbeitsames Leben ift die argfte fercaturn; die man fich denten kann:

Rom, ben 20. Oftober.

# Pietre von Kortona.

Das Deckengemables von Pietro von Kortona in dem Pallast Barberini, ist eines der prachtvolliken, aber auch der abentheuerlichsten, was man sich denken kann; so sonderbar ist das Christliche mit dem Heidnischen in der allegorischen Darstellung untermischt.

Pabst Urban der achte aus dem Sause Barber rini, hat seiner unbegranzten Sitelkelt hier ein bleibendes Denkmal gestiftet; und dieses Deckengemalde dienet zugleich zum Andenken an die fürchterliche Gewalt, welche sich die Kirche einst ans gemaßt hat; denn darauf zielen im Grunde alle diese sonderbar gemischten Symhole ab.

Es ift nehmlich die gelftliche Gewalt, welche hier den Friedeussempel aufschließt, die Furien verjagt, und den Cyklopen besiehlt, jum Schut der Kirche Waffen zu schmieden.

In der Mitte bes Gewolbes wird bas Barberinifche Bapen in den himmel unter die Sterne verfett. Reine geringere Personen, ale bie Zeit, die Borfebung, die Pargen, und die Ewigkeit, find mit diefer wichtigen Handlung beschäftigt.

Minerva Schleubert den Donner auf die Ele-

Sertules tobtet die Sarppen — Religion und Blaube ift auf ber einen, und bie Bolluft auf ber andern Seite allegorisch abgebilbet.

In den Bolten schweben die Gerechtigfeit und der Ueberfluß.

Mitten unter ben heiligen Erscheinungen bampft bie Bertftatte bes Bulfan.

Der Friede verschließt den Tempel des Kries ges; Mars liegt an Retten; Fama verfündigt den Frieden; und in der Mitte fiehen zwei Frauenzimmer. Diese helben: die Kirche und die Kluabeit.

Auf die Beise ist in diesem Deckengemablde die geistliche Gewalt allegorisch dargestellt.

Man braucht nicht, wie fonst gewöhnlich, vier Paul zu zahlen, wenn man dieß Semählde bestrachten will, sondern kann zu jeder Zeit, wenn es einem gefällt, geradezn in den Pallast Barberint in den Saal gehen, bessen Decke mit dieser allegorischen Darstellung pranzt.

Man muß fich ober Zeit nehmen, um aus dem Labyrinthe fich herauszufinden, und etwa auf einer von den Banten figend, diefe Zusammen febung nach allen Seiten mit Muße unterfuchen.

# Raphael.

Die Schlacht bes Ronfantin.

In der Mitte bes Gemählbes, auf der Brude über die Liber, ragt der Held hervor, welcher gerade nicht die interessanteste Figur in diesem großen Ganzen ift. Es scheint, als ob er mehr nur den Haltungspunkt bezeichnen, als selbst vorzüglich den Blick auf sich heften foll.

Ueber ihm ichweben brei Engel, weiche ben Sieg verfanden -

Unter bem Sieger bilben die Fliebenden eine schone Gruppe; von zwei in die Fluth fturzenden ift bem einen der Jelm vom Saupt gefallen; ber andere halt noch Urm und Schilb empor —

Bur rechten sieht man oben den Tulumph ber Sieget auf der Brucke über die Tiber, und unten bie Bermeiftung ber Bestegten.

Der feindliche Serführer Maventius faßt in bie Fluth verfinkend mit ftarken Armen fein Pferd

noch um den Nacken, und scheint mit brobendem Blick felbft der Berzweiflung Trop zu bieten. Er ift eine weit interessantere Figur, als der von den himmlischen Deerscharen beschützte Konstantin —

Einige suchen sich auf einem Rahn mit der Flucht zu retten, und vor den Pfeilen zu schähen, welche vom Ufer auf fle abgeschoffen werden. — Der eine stürzt aus dem Rahn; ein anderer, der schon untersinkt, faßt ihn mit Todesangst um den Leib, und zieht ihn unaushaltsam mit sich in die Fluth hinab.

Am Ufer ift unter ben Bestegten ein Jungling mit bem Pfeebe gestürzt, und hohit, zu Boben tiegend, noch zu einem totlichen Streiche gegen seinen Ueberwinder aus, ber schon bas Schwerde auf ihn gezucht hat —

Bur Linken sieht man die hoch emporgetrages nen Abler, die Hörner, die Tuba, den ganzen Triumph des Sieges — das alles rollt oben in der Ferne weg, mahrend daß unten in der Nahe noch das rafende Getummel fortmahrt.

Der eigentliche Graus ber Schlacht, bas hochfte Gewähl bes Treffens, brangt fich hier gufammen — Der Schimmer von einem weißen Pferde lantt bas Ange auf die furchebare Scene hin, wo man gleichsam in bas herz bes Treffens, in die innerste Tiefe der Zerstörung blickt —

Mit Buth und Angft im Gesichte, halt ber stürzende sich noch an den Mahnen des weißen Pferdes — Der eine halt tausend feindlichen Streichen ausgesetzt seinen Schild noch über ben Kopf; ein anderer kniect wuthend bem Gegner auf die Bruft, und sucht ihm ben helm vom haupte abzureißen —

Eine Schlacht mit allen ihren Schrecken ausgemahlt, ift einer ber erhabenften Segmstände; es ift die Zerstörung selbst verewigt; das Schrecken und die Unordnung geordnet; und das Verberben und der Untergang selber in einem harmonischen Sanzen gebildet —

## Batifan.

Die höchfte Pracht und die höchfte Armuth wohnen hier nebeneinander; das unermeßliche Bartifan, und die ungeheure Peterskirche, find mit engen, schmubigen Strafen, und niedrigen hatten umgeben, deren Bewohner durch Noth und Clend in diese verpestere Segend gebannt sind, wo sie mit jedem Sommer bösartigen Fiebern und Seus

chen entgegen sehen, wodurch eine große Anzahl von ihnen hingerafft wird \*).

Durch die ungesunde Luft wird auch ber Pabst fogleich mit bem Anfange des Sommers vom Batikan vertrieben, und bezieht seinen angenehmen Sommerpallast auf dem Quirinalischen Hagel, wo man in Nom die gesundeste Luft einashmet.

Einige Strafen in der Gegend des Batifans find so ungesund, daß die armen Bewohner des Machts nicht in ihren Sutten schlafen durfen, wenn sie todtliche Krankheiten vermelden wollen.

Der junge Mahler Kirsch ans Dresben fand hier auch seinen Tod, weil er seiner Jugend und Starke zu viel zutraute, und es magte, im Sammer eine Wohnung in dieser Gegend zu beziehen.

<sup>\*)</sup> Tac. Hift. lib. é. c. 22. imfamibus Vaticani locis magna para tetendit; unde crebrae in vulgus mortes.

Stom, ben at. Derober.

# Raphael.

Der Streit ber Rirchenlehrer über bas Sakras ment, ift gewiß einer ber unfruchtbarften und trodenften Gegenstände auf das meifterhaftefte ausgeführt, und alles van dem Runftler hineingelegt, was nur irgend biefen an fich so tobten und uninteressanten Stoff nur einigermaßen beles ben komte.

Der untere Theil des Gemähldes enthält das tredifche; die Kirchenväter und Lehrer, um einen Altar versammelt, und in der eifrigken Unterredung über das große unerforschliche Geheimnist begriffen, bilden mannichsaltige Gruppen, und der Ausdruck in den Köpfen ist so wahr und spreschend, daß man hingerissen wird, sich für die Vershandlungen dieser Versonen zu interessiren, wenn man auch kein Wort von dem Gegenstande ihrer Untersuchung wüßte: genug man sieht, daß sie gemeinschaftlich über etwas nachdenken, womit ihre ganze Seele beschäftigt ist; und eben dies Rachdenken, welches sich auf so mannichsaltige

Meise, in den verschiebenften Gesichtstägen, zeicht net, giebt diesem Gemählbe eine folche Araft und einen so unschähbaren Werth.

Dar were Theil ber Gemahlbes enthalt lauter himmlische Segenstande, die für den menschlichen Beobachter eben kein vorzügliches Interesse haben. Es ift nehmlich diegewöhnliche Abbildung der Dreiseinigkeit, mit Glanz, und heiligen, und Engelestbefen umgeben.

Dieß find nemlich die Wifionen ber heiligen Bater, wovon einige bei ihren Betrachtungen gleichsam den himmel offen sehen, wie sich die partoxperte Gottheit zum Genuß ber Sterblichen in das geweihte Brodt auf bem Altar hernieden senft ----

Je unfruchtbarer biefer Staff, und je unmahr ferifcher bas Koftum ift, um besto mehr Bewung berung verdient bas Genie bes Runflere, welches unter biefer Burbe nicht erlag.

Man kann fich nicht enthalsen, bei ber Ber trachtung biefes Bilbes eine Bergleichung ber driftlichen und heibnischen religibsen Gebrauche, in malerischer Rücksicht, anzusellen.

Und hier muß freifich bie neuere Runft; fow wegen ber schweren Bearbeitung ihres Gogenstaus

bes, vor ber alten guruckfteben, wo fich aus bem ganzen religibsen Leben, wenn man z. B. nur die Darftellung von Opfern nimmt, die mannichfaltigften, reizenbsten Scenen, mit dem mablerisch; gen Rostume von felbst barboten.

# Portraitmablerei.

Auf Portraits halt man in Rom nicht fehr; die hahere Mahlerei verbrangt biefen untergeord, neten Zweig; ba hingegen in Landern, wo die Kunst nicht blübet, die Portraitmahlerei noch das einzige ist, wofür man sich interessirt, und was dem Künster Nahrung verschaft.

Es ift auch naturlich, baf ba, wo man fur bie hobere Runft noch feinen Sinn hat, boch ein jeder fich freuet, wenn er feine eigenen Gefichtszüge nachgeahmt und abgebilbet fieht, weil hierzu weiter tein Sinn fur die Runft erfordert, und boch bas Bergleichungsvermögen der Geele beschäftigt wird.

Dieß findet nun freilich auch bei den robeften und ungebildetften Menschen ftatt, weswegen benn anch ein Portraitmabler immer sicher sein Schickfal in der Belt wagen fann; wie jener, der unf einem Schiffe, das nach Oftindien suhr, Mas trofe wurde, und gewiß war, es nicht lange zu bleiben, weil der erfie von feinen Kameradeu, bessen Portrait er mit Rohlen zeichnete, einen solchen Lerm auf dem Schisse von dem Künstler machte, daß er bald von aller Arbeit befreit war, weil nun ein jeder von ihnen gemahlt seyn wollte, die der Besehlshaber des Schisses seiber seine Geschicklichkeit kennen lernte, und ihn auf eim mat in eine bequeme und angenehme Lage vers seste, die vollkommen glücklich wurde, als er nach Phindien kam, wo er mit seiner Kunst wurchern konnte,

#### Bolfelieber.

Ein Bolfslieb, das einem jest allenthalben hier in den Ohren gellt, das die Kinder auf der Straße singen, und das man auch aus manchem schonen Munde hort, hat bei aller Ungereimtheit und Abgeschmacktheit, die darin herrscht, doch eine gewisse kindische Naivität, die vielleicht eben Ursach ist, daß es einen so allgemeinen Beifall gefunden hat; denn die Worte darin sind gerade so geseht, daß es scheint, als ob man etwas sagt, da man doch im Grunde nichts sagt, welche Art

fich auszubrücken ber boqueme Italianer in feinen Umgangssprache vorzäglich liebt.

So ift benn auch dies Lieb beschaffen; sein Refrein ift immer, non dico — ma! ich will eben nicht sagen — aber — und bann solgt; li la batto li! eine Reibe von unbedeutenden Silben, woeunter man nun dasjenige, was man nicht sagen, sondern für sich behalten will, gleichsam zu verstecken sucht, daß es also das Ansehen hat, als walle man sich etwa, das was man bente, nicht dautlich merken lassen, sondern eine Art von Zurückhaltung beobachten, die von einer vorzügslichen Verschlagenheit oder Klugheit ein Beweis seyn soll.

Rom, ben 24. Drivbet,

# Eigenthamlichkeiten ber Italianischen Sprache.

## Che fo Io!

Diesen Ausbruck hört man im gemeinen keben, besonders wenn der Staliamer etwas erzählt, beis nahe ums dritte Word. — Es ist ihm zu micht sam, sich lange zu besinnen; er schiebt das auf seine Unwissenheit, was im Grunde bloß Trägheit bei ihm ist, und sogt mit einer Art von Unwillen: che so To! (was weiß ich!) gleichsam, als ob das, worauf er sich weiter zu besinnen keine Lust hat, auch der Mühe des Nachdenkens nicht werth wäre.

Es ist dies auch wirklich ein leichtes Mitreh, fich aus jeder Art von Umvissenheit heraus zu helfen, und komunt in so fun manchem trosich zu katten, der mit einem abs la Lo! sich auf eine mal aus dem Labyrinthe zieht, wonin er sich im Meden verwickelt hat. Soll Beutschen, welche lange in Italien sind, habe ich bemerkt, daß sie bieses was weiß ich! beim Erzählen und Ma-

sonniren fehr gern in unsere Sprache übertragen, weil auch ihnen diese Bequemlichkeit zu fatten kommt, welche beim Reben so fehr das Nachdenten erleichtert.

Non so che dire, (ich weiß nicht, was ich sagen soll,) ist ebenfalls solch, ein Trägheitsaus, druck, wo man sich ein wichtiges Ansehen zu geben sucht, als ob man vor vielem Nachdeusen nicht wüste, was man sagen sollte, und im Grunde doch eben deswegen nichts zu sagen weiß, weil man nichts gedacht hat.

Chi sa? (wer weiß es?) erhalt man zur Antswort, wenn man im gemeinen Leben nach etwas fragt, das einer nicht weiß. Eine solche Frage ift schon lästig, darum erfolgt auch eine Aut von uns williger Antwort darauf; nicht, ich weiß es nicht, sondern, wer weiß es? gleichsam als ob der andere es hatte vorher wissen können, daß er vergeblich fragen würde. Da hingegen der ges duldige Engländer mit einem, ich weiß es in der That nicht! dem Fragenden seine Unwissenheit gesteht, und zugleich seinen guten Willen zu erkennen giebt, ihn gerne zu belehren, wenn es ihm möglich wäre.

Der Ausbruck, ha capito! (haben Sie vem ftanden?) und ho capito! (ich habe verstanden) ist im Stalianischen besonders wegen seines Dissbrauchs merkwürdig; denn manche Unterredungen, die man im gemeinen Leben hört, scheinen wirtslich aus diesem ha capito? und ho capito! zur sammengeseht zu sepn.

Die Leute geben sich ein Ansehen, als ob sie sich einander die wichtigsten Dinge sagten, und sich nur halbe Winke geben durften, um einander zu verstehen, da sie oft selbst kaum wissen, was der Segenstand ihres Sesprächs ist. Schlauheit und Verschlagenheit ist dasjenige, worin man die meiste Ehre sucht, und was man wenigstens zu besiehen scheinen will; darum giebt man sich denn immer das Ansehen, als ob man schon von ferne wittern könne, was der andere im Schilde führe; und wenn jeuer kaum anfängt zu reden, so hemmt ein bedeutendes ho capito! schon den Kortschritt seiner Worte.

Jener aber macht fich dies auch wieber zu nube, und wenn er fich nicht weiter verftändlich machen fann, so hilft man fich mit einem ba capito? heraus, und fann bann gewiß fepn, bas ber andere fich teinen folden Zehlschein geben wirb, bag er nicht bo capito barauf antworten follte.

Diese schone Phrases kommt also eben wie das che so io! der Bequemlichkeit und Trägheit im Benken vortrestich zu statten. Man hat das Versyndzen, sich auf die leichteste Art von der Welt einander zu verstehen, indem man sich wechselbeitig die Versicherung davon giebt, ohne sich weiter eine ander auf die Probe zu stellen.

Unter die Trägheitsausbrücke gehört auch bei sonders hier in Rom noch der mäßige Ausdruck: son cole grosse! womit man sich im gemeinen Leben hilft, wenn man im Grunde weiter nichts zu sagen weiß, und doch sich gern das Anschen geben möchte, als ob man noch viel wichtiges zu sagen hätte, wenn man nur wollte; bei manchen ist auch dieser Zwischenruf schon so mechanisch geworden, daß sie sich gar nichts mehr dabei denken.

# Schuß gegen Gewalt und Unters brudung.

So wie das afte Rom aus Mieneen und Das tronur bestand, so sant man auch die Bewohner bes neuen Roms füglich in zwei Klassen theilen, nehmlich in solche, die unter Protektion skehen, und in solche, die ste gewähren.

Wer fich nun irgend eines Protektors ju ruh, men weiß, barf ziemlich ungestraft Berbrechen begehen, weil die Protektion auch gegen die Ger febe foubt.

Nun ift dieß freilich ein anderes Verhaltniß, als zwischen den Patronen und Rlienten in dem alten Rom; die Klienten waren arme romische Burger, welche im Grunde ihrem Patron gleich waren, aber ihm nur, weil er mehr Macht und Reichthum besaß, den hof machten, und dafür seine Parthei in der Republik verstärkten.

Die erdmischen Dichter, welche uns ein Sex mablide der damaligen Zeit liefern, schildern die Klienten, wie sie in ihrer abgetragenen Toga einz gehüllt, bei schiechtem Wetter, im Koth nachwarden musten, wenn der Patron auf einem erharbenen Sessel von seinen Stlaven getragen wurde; und wie die Klienten sogar von dem Tische des Patrons, unter dem Nahmen der Sportuly, eine kleine Portion erhielten, die sie sich abholten und zu Hause verzehrten.

Best fieht man etwa einen Rarbinal von eint paar Pralaten, ober einen Pralaten von ein paar Abbaten begleitet, welche fein Gefolge ausmachen. Die übrige Begleitung besteht ans Bedienten, beren man bier so viele wie nur möglich halt, um seinen Aufzug glanzend ju machen.

Diese Anzahl von Bedienten genießen denn wenigstens, wenn ihre Besoldung auch noch so geringe ift, der Protektion ihrer Herren, deren sie sich zu ihrem Vortheil auf mancherlei Weise zu bedienen wissen.

Da im Grunde hier eine Art von Anarchie herrscht, wo Gewalt vor Recht geht, so ift einem jeden ein Protektor um so nathiger, der ihn gegen Beleidigung und Unterdruckung in Schutz nimmt; benn von der Macht hangt hier alles ab, und der Ohnmachtige wird vergebens seine Stimme erher ben, und um Gerechtigkeit flehen.

Mur kann es hiebei nicht wohl vermieden werben, daß die Protektion eben sowohl zu der ungestraften Begehung von Ungerechtigkeiten gemistraucht, als zum Schutz gegen Gewalt und Unterbruckung gebraucht wird.

Rom, ben 2. Devembet.

## Lotalität.

An die Ortsidentität knupft sich doch eigentlich die Seschichte und die Dauer eines Volks — Befonders merkwurdig ist daher die Rede des Ramillus, die ihm der Geschichtschreiber Livius in den Mund legt, als die Romer im Begriffe waren, das von den Salliern zerstörte Rom zu verlassen, und zu Veji ihren Wohnsit auszusschlagen.

In diefer ichonen Rebe ift alles bas gufammene geftellt, was ben Romern diefen Ried, auf bem fie nun ichon fo manchen Gludewechsel erfahren hatten, vor allen andern werth machen mußte.

So unbedeutend auch der Nahme an sich ift so ift er boch einmal das unterscheidende Merkmal woran sich die Geschichte eines ganzen Volkes Enupft; und Roms Geschichte selbst ware zerstummelt, und hatte kein so schönes Ganze für die nachfolgenden Zeiten gebildet, wenn die Romer damals, als ihre Stadt zerstört war, nach Veit Abergegangen waren.

Die menschlichen Gedanken verlangen in ber Geschichte, wo so vieles sich durchkreuzt, irgend eine große Einheit, woran sich das übrige anschließen kann; und Rom ist auf dem ganzen Erdboden gewiß der Fleck, welcher seit Jahrtausenden durch die interessanteste Geschichte am ununterbrochenssten bezeichnet ist.

Es ift daher auch tein Bunder, daß die romie schen Dichter und Geschichtschreiber, in dem blubendften Zeitpunkte, alles benukten, wodurch Rom und seine Geschichte in den anziehendsten Gesichtspunkt gestellt wurde.

Die ganze Aeneide scheint hierauf angelegt zu seyn; und Livius bearbeitete einen schönen Rosman, indem er seine Geschichte schrieb; ihn scheint immer der Gedanke geleitet zu haben, den allmäsligen Wachsthum der größten Wacht auf Erden aus dem geringsten Ursprunge zu schildern; und er hat in seiner Geschichte alle die Scenen sorgfälztig zusammen gestellt, die nicht nur ein einzelnes Wolk, sondern die ganze Menscheit interessiren mußten.

Alles erhalt baburch gleichsam einen hellern, Breinpuntt, daß nicht ein Land, sondern eine einzige Stadt der eigentliche Schauplat ber graße

ten Begebenheiten ift, die fich auf bem Erbboden . ereignet haben.

Diese Geschichte Roms erhalt baburch eine Einfachheit und Große, die weber bei der Gesichichte der griechischen Staaten noch irgend eines andern Landes in der Welt flatt findet.

Bei ben ungeheuren Eroberungen ber Romer nach allen Weltgegenden ju, fehrte man doch mit jedem Jahre immer wieder nach dem Mittelpunkte jurud, von welchem alle biefe großen Begebenheiten ausgingen.

# Rlaffifder Boben.

Alle diese Plage find durch schone und große Gedanken geweiht, die hier gedacht, und durch edle und große Thaten, die hier gethan wurden.

Der Ausbruck: flassischer Boden, ift daher fehr wohl gewählt, um diesen Begriff zu bezeichenen. Denn die klassischen Werke der Alten erhalten gleichsam ein neues Leben, wenn sie auf diesem ihren einheimischen und vaterländischen Boden, dem sie entsprossen sind, in dem Gedächtnis des Lesers wieder aufgefrischt, und ihre unnachahm; lichen Schönheiten an Ort und Stelle empfun, den werden.

#### Das alte Rom.

Man überzeugt fich hier immer mehr, baß bas alte romische Bolf und seine Geschichte immer ets ner der merkwürdigften Gegenstände der Betrachs tung bleibt.

Die altrömische Sprache ift einmal die Sprache der Belt geworden; unsere Ibeen ketten sich von Jugend auf an Roms Geschichte; und man betrachtet die römische Litteratur, die auf unsere Zeiten vererbt ist, gleichsam wie ein Haus, wors in jeder, der zu einer höhern wissenschaftlichern Bildung geboren ist, bekannt gemacht und eingersührt werden muß.

Das ramische Wolf gab seiner Burfamkeit unter allen ben größten Umfang. — Es that in das Meer ber menschlichen Begebenheiten einen so machtigen Burf, daß die Kreise welche diefer Burf um sich her dog, noch iht nicht verschwunden sind.

Daß alfo, wo nur Wiffenschaften gelehrt wers ben, die Aufmerksamkeit vorzüglich auf Roms Geschichte geheftet wird, liegt in der Natur des Gegenstandes felber; benn es giebt von menschlichen Dingen, wenn man auf die Ausbreitung steht,

## ( 71 )

nichts Größeres und Wichtigeres als diese Gwschichte.

# Shafefpear.

Wenn sich irgend einer in die Zeiten bes alten Roms so lebhaft mit seiner Phantasie versett hat, baß, jene Zeiten baburch gleichsam wieder herbeiges zaubert, und ganz nahe vors Auge gebracht find, so ift es Shakespear.

Die Epoche aus der römischen Geschichte, wels che er dramatisch bearbeitet hat, tritt unter seiner Schilderung so wahr und lebendig vor die Seele, daß man in Versuchung gerath, dem Dichter eine Art von Divination in die Vergangenheit, so wie dem Propheten in die Zukunst zuzuschreiben.

Ich habe feinen Julius Cafar hier gelesen, und mein Studium ber romischen Geschichte ift baburch gleichsam belebt, und alles mir vergegenwärtigt worden. — Auch wurde ich einem jeden rathen, ben Roms Geschichte intereffirt, sein Studium berselben mit biesem Shafespearschen Stude au kronen.

Denn fo wie Livius und Tacitus ihren hans beinden Personen Die Reden, welche fie halten,

in ben Mund gelegt haben, so sind auch bie Shar Tespearschen Schauspiele gleichsam psychologische Belege zu Roms Geschichte, die, obgleich erdichtet, dennoch das unverkennbare Gepräge der Wahrheit an sich tragen, in so fern sie aus den innersten Falten des menschlichen Herzens, das in jedem Zeitalter dasselbe war, herausgehorben sind.

Rom ben 4. Rovember,

## Belvebere.

Dieser Ort kann gewiß in doppeltem Sinne Bele vedere heißen; weil nicht nur nach außen eine der prachtvollsten Aussichten über die erste Stadt det Welt und ihre umliegenden Gegenden, sondern auch von innen das vollkommenste und schönste, was die Menschheit von den Werken der Kunft besitz, sich dem Auge darstellt.

Schon fobald man auf bem Petersplat trite, erblickt man die größte Rolonnade; die Peterse firche, als das größte Gebäude, das die alten und neuern Zeiten hervorgebracht haben, und bicht das neben ben ungeheuren vatikanischen Pallaft, der mehr einer Stadt als einem Gebäude ahnlich ift.

Alles ist in diesem Pallaste kolosial; man thut eine Reise in dem langen Gange zu dem Gitter, thor des Klementinischen Musaums, wo zur recheten eine Treppe zur Wohnung des Kustode herauf geht, der, wenn man ihm vier Paul entrichtet, zu jeder Zeit den Eingang in dies Heiligthum eröffnet.

Seft tritt man in den offnen Hof, wo in den Seiten: Nischen die vorzäglichsten Runstwerke, Apollo, Laokoon, u. s. w. stehen — von da in einen Saal, und dann in die prächtige, einem Tempel ahnliche Ruppel, in welche das Licht von oben fällt, und wo die herrlichen kolossalen Bildsaulen der tragischen Muse, des Appollo Musagetes, u. s. w. stehen. — Dann folgt noch ein großer Saal auswendig mit einem offnen Gange, und außer diesem noch einige besondere-Zimmer.

Allenthalben wo manhintritt, wird man burch herrliche Erscheinungen aus ber Selben und Strterwelt überrascht.

Eine Belt von schonen Formen schwimmt, wie ein Meer vor ber Seele, und man muß sich in diesem großen Schauplage erft zu orientiren suchen, ebe ber Blick auf einzelnen Gestalten haftet.

Am Peterstage ift das Mufaum fur das to.
mifche Bolk eröffnet. An diesem Tage ift das

"Entfernet euch ihr lingeweihten."

ausgeloscht, und dieser Tempel voll herrlicher Gotterideale, wird von dem unwissenden Pobel wie
eine Marionettenbude, oder wie ein heiligen Tobernakel, angegaft.

Die Monche haben hier zu jeder Zelt freien Zutritt, und ich habe zum oftern eine Heerde Franziskaner mit ihrem Oberhirten hier gesehen, die sich bei den Thiergestalten am längsten verweilten, und die kunstreiche Nachahmung in der Figur eines bronzenen Ochsen nicht genug erheben und bewundern konnten, worauf sie sich denn wieder wege begaben.

Einformigkeit und Mannigfaltigkeit.

Cine Betrachtung beim Anblick der Rolonnade

auf dem Petersplage.

Bei großen Segenständen findet die Seele felbst an der Einförmigkeit Wohlgefallen, — wie an dem Anblick der blauen himmelswöldung, der uns endlichen Meereofläche und eines Säulenganges, der selbst durch feine Fortdauer, wo sich doch ims mer wieder dieselbigen Segenstände dem Auge darbieten, ergößt, und wo es einen majestätischen Eindruck macht, je weniger man gleichjam das Ende davon absieht. —.

Denn da eine einzige Saule schon etwas Practe volles ift, so macht ihre Anzahl und ihre Folge einen Reichthum der Borftellung aus, ber an fic Bergnügen erweckt: die Einförmigkeit ift also bier gewiß schöner als die Abwechselung.

Eine einzige Saule ift icon an fich ein Sanges, bas die Seele fullt, welche fich ergotet, diefen einzigen Begrif immer wieder nicht abwechselnd sondern vervielfaltigt und fich gleichsam in fich selber spiegelnd zu finden,

Bon den kleinern Gegenständen erfullt das Eins jelne die Seele nicht gang, baber ift ihr die Abswechselung nicht juwider, sondern angenehm, weil fie immer noch Raum genug für neue Begriffe hat. —

Bon bem Großen und Erhabenen will man piel, von bem Kleinen vielerlen feben. Gin Eischenhain, ein Eppressenwald, sind schon in ihrer Einformigkeit; ein mit ben abwechselnoften Farben spielendes Blumenbeet, ift schon in seiner Mannigfaltigkeit.

Große hohe Baume nehmen sich bester in graben Gangen aus; benn es ware Schade, wenn hier die Pracht des Ueberblicks verlohren ginge, wo die erhabenen Stamme in der perspectivischen Ferne allmählich ihre Wipfel neigen, und schon durch diese täuschende Darstellung allein, ein schomes Ganahlde in der Seele hervorbringen. Riedrige Baume und Gestrauche paffen beffer ju frummen Gangen, weil eine Uebersicht bes Ganzen hier doch zu fleinlich ist, und fein Intereffe fur die Seele hat, beren vorstellende Kraft burch große und erhabene Gegenstände gleichfant ausgedehnt und erweitert zu fenn strebt.

Bei großen Gegenständen ift daher bie Ueberficht, bei kleinen die spielende Ueberraschung schöner. —

Ein erhabenes Gebicht braucht nicht zu überrafchen, ober die Ueberraschung ift boch nur sein Eleinstes Berdienst; benn man empfindet seine Schönheiten erft gang, wenn man es jum oftern lieset, und auf die gange Folge der Darftellung immer schon vorbereitet ift.

Ein leichter blos unterhaltender Roman hings gen, den man nur einmal liefet, foll vorzäglich durch überrafchende Scenen gefallen.

In einer Oper, die mehr ein Vergnügen für Auge und Ohr, als für den Geist ift, muffen die Scenen überraschend senn; in einem ernsten Trauerspiele hingegen liegt an der Ueberraschung wenig, und es kommt nicht sowohl darauf an, daß sich unerwartete Vorfälle ereignen, als vied mehr darauf, daß eine Begebenheit, sie mag und

tin ben Mund gelegt haben, so sind auch bie Shar Tespearschen Schauspiele gleichsam psychologische Belege zu Roms Geschichte, die, obgleich erdichtet, dennoch das unverkennbare Gepräge der Wahrheit an sich tragen, in so fern sie aus den innersten Falten des menschlichen Herzens, das in jedem Zeitalter dasselbe war, herausgehorben sind.

Rom ben 4. Rovember.

#### Belvebere.

Diefer Ort kann gewiß in doppeltem Sinne Bels vedere heißen; weil nicht nur nach außen eine bet prachtvollsten Aussichten über die erste Stadt det Belt und ihre umliegenden Gegenden, sondern auch von innen das vollkommenste und schönste, was die Menschheit von den Aerken der Kunft besitz, sich dem Auge darstellt.

Schon sobald man auf dem Petersplat trite, erblickt man die größte Rolonnade; die Peterse firche, als das größte Gebäude, das die alten und neuern Zeiten hervorgebracht haben, und dicht das neben den ungeheuren vatikanischen Pallast, der mehr einer Stadt als einem Gebäude ahnlich ist.

Alles ist in diesem Pallaste kolosial; man thut eine Reise in dem langen Gange zu dem Gitter, thor des Klementinischen Musaums, wo zur recheten eine Treppe zur Wohnung des Kustode herauf geht, der, wenn man ihm vier Paul entrichtet, zu jeder Zeit den Eingang in dies Heiligthum eröffnet.

Seiten: Nischen die vorzüglichten Kunstwerke, Apollo, Laokoon, u. s. w. stehen — von da in einen Saal, und bann in die prächtige, einem Tems pel ähnliche Ruppel, in welche das Licht von oben fällt, und wo die herrlichen kolosialen Bildsaulen der tragischen Muse, des Appollo Musagetes, u. s. w. stehen. — Dann folgt noch ein großer Saal auswendig mit einem offnen Gange, und außer diesem noch einige besondere-Zimmer.

Allenthalben wo manhintritt, wird man burch herrliche Erscheinungen aus ber helben, und Sieterwelt überrascht.

Eine Belt von ichonen Formen ichwimmt, wie ein Meer vor der Seele, und man muß sich in diesem großen Schauplage erft zu orientiren suchen, ehe der Blick auf einzelnen Gestalten haftet.

Am Peterstage ist das Musaum für das remische Bolk eröffnet. An diesem Tage ist das

"Entfernet euch ihr Ingeweihten."

ausgelbicht, und diefer Tempel voll herrlicher Gbt. terideale, wird von dem unwissenden Pobel wie eine Marionettenbude, oder wie ein Heiligen : Las bernakel, angegaft.

Die Monche haben hier zu jeder Zelt freien Zutritt, und ich habe zum oftern eine heerde Framziskaner mit ihrem Oberhirten hier gesehen, die sich bei den Thiergestalten am längsten verweilten, und die kunstreiche Nachahmung in der Figur eines bronzenen Ochsen nicht genug erhoben und bewuns dern konnten, worauf sie sich denn wieder wege begaben.

Einformigkeit und Mannigfaltigkeit.
Eine Betrachtung beim Anblick der Rolonnade

• auf dem Petersplage.

Bei großen Segenständen findet die Seele selbst an der Einförmigkeit Wohlgefallen, — wie an dem Anblick der blauen himmelswölbung, der uns endlichen Meereofläche und eines Säulenganges, der selbst durch feine Fortdauer, wo sich doch ims merwieder dieselbigen Segenstände dem Auge darbieten, ergößt, und wo es einen majestätischen Eindruck macht, je weniger man gleichsam das Ende davon absieht. —.

Denn da eine einzige Saule schon etwas Prachts volles ift, so macht ihre Anzahl und ihre Folge eisnen Reichthum der Borftellung aus, ber an fich

Bergnügen etweckt: die Einförmigfeit ift alfo bier gewiß schöner als die Abwechselung.

Eine einzige Saule ift schon an fich ein Sanzes, bas die Seele fullt, welche fich ergent, diesen einzigen Begrif immer wieder nicht abwechselnd sondern vervielfältigt und sich gleichsam in sich selber spiegelnd zu finden,

Bon den kleinern Gegenständen erfüllt das Einzelne die Seele nicht ganz, daher ift ihr die Abewechselung nicht zuwider, sondern angenehm, weil sie immer noch Raum genug für neue Begriffe hat. —

Bon bem Großen und Erhabenen will man viel, von bem Kleinen vielerley feben. Gin Eischenhain, ein Eppressenwald, sind ichon in ihrer Einformigfeit; ein mit ben abwechselnoften Farben spielendes Blumenbeet, ift schon in seiner Mannigfaltigfeit. —

Große hohe Baume nehmen sich bester in graben Gangen aus; benn es ware Schade, wenn hier die Pracht des Ueberblicks verlohren ginge, wo die erhabenen Stamme in der perspectivischen Ferne allmählich ihre Wipfel neigen, und schon durch diese täuschende Darstellung allein, ein schomes Ganahlde in der Seele hervorbringen. Riedrige Baume und Gestrauche paffen beffer ju frnumen Gangen, weil eine Hebersicht bes Ganzen hier boch zu fleinlich ift, und fein Intereffe fur die Seele hat, deren vorstellende Kraft burch große und erhabene Gegenstände gleichsam ausgedehnt und erweitert zu seyn strebt.

Bei großen Gegenständen ift daher bie Ueberficht, bei kleinen die spielende Ueberraschung schoner. —

Ein erhabenes Gebicht braucht nicht zu überrafchen, ober die Ueberraschung ift boch nur fein Eleinstes Berdienst; benn man empfindet seine Schönheiten erft gang, wenn man es zum öftern lieset, und auf die gange Folge der Darftellung immer schon vorbereitet ift.

Ein leichter blos unterhaltenber Roman hings gent, ben man nur einmal liefet, foll vorzüglich burch überrafchenbe Scenen gefallen.

In einer Oper, die mehr ein Vergnügen für Auge und Ohr, als für den Geist ift, muffen die Scenen überraschend seyn; in einem ernsten Trauerspiele hingegen liegt an der Ueberraschung wenig, und es kommt nicht sowohl darauf an, daß sich unerwartete Vorfälle ereignen, als vieb mehr darauf, daß eine Begebenheit, sie mag und

min befannt ober unbefannt feyn, und burch bie Darstellung immer michtiger werde, und immer mehr Interesse für uns erhalte.

Unbernsene bramatische Dichter suchen baber burch die Sanfung unerwarteter Borfalle, den Mangel an Interesse, das sie ihren Gegenständen nicht geben können, zu erseben, und den Zuschauer, den sie nicht zu rühren wissen, wenigstens in ein betäubend Erstaunen zu verseben.

So, wie bei allen ernften Segenständen, muß auch bei Sebauden das Ueberraschende und Auffallende niemals gesucht werden, wenn die Baufunft nicht in einen kindischen und spielenden Geschmack ausgeten soll.

Ein Gebäude foll burch feine eble Zweck, mäßigkeit, und burch bas schöne Ebenmaaß feiner Theile, je langer man es betrachtet, ben Blick immer mehr an sich fesseln, und burch das Auge der nachdenkenden Vernunft Beschäftigung geben.

Ein Sebaube, bas burch eine phantaftifche und abentheuerliche Zusammensehung die Seele bloß in Erstaunen verseht, wird für einen achten und geläuterten Seschmack sehr balb fein Interesse verlieren, und wenn die erste Ueberraschung vorbei ift, mit Berachtung und Gleichgiltigfeit bei trachtet werben.

# Pabftliches Militar.

Ich fabe neulich auf Monte Ravalls bem Exerzieren ber pabstlichen Soldaten zu. Ein junger Offizier ließ es sich recht angelegen seyn, und kommandirte mit vieler heftigkeit.

Dem einen ber herren Solbaten bauerte bieß zu lange, und er trat mit dem Gewehr vor, und fagte:

Ma, quando finisce sta storia?

Mann wird die Beschichte ein Ende haben?

Nur noch einen Augenblick Geduld, mein Sohn, gab der Offizier zur Antwort, wir werden gleich fertig fenn! Und nun beruhigte fich auch der Solbat, und ererzierte wieder mit, worauf benn auch sogleich geschlossen wurde.

Ein andermal, als ich diefer Waffenubung gufahe, tam einer von den Soldaten erft, da fcon alles beinahe vorbei mar.

Aber, mein Sohn, wo fommt ihr fo fpat ber? fragte ber Offigier.

3ch habe Deffe gehört! war die Antwort.

Recht gut, mein Sohn! versette der Offizier, und fommandirte weiter.

Ein Soldat heißt hier auch bei ben gemeinen Leuten Signor Soldato; und bie Saldatenstellen werben wie Bedienungen betrachtet, um welche man bei bem Pabste durch Bittidriften anhalt.

#### Laofoom.

Der Jammer der ganzen leidenden Menfche heit drangt fich hier mammen — es ist das hochste korperliche Leiden, vereinbart mit dem hochsten Leiden der Seele.

Durch die beiden Sohne des Laokoon, die mit von der Schlange unwunden werden, wird diese Bruppe erst sanft und schön; dem das erhar Bene, zartere Mitleid nimmt ben Ausdruck des Ebrperlichen Leidens in sich auf, und veredkt und erhöhet das Sanze.

Es ift hier die größe Sulflosigfeit bei der hoch. fen Bedrangniß und bei der heftigften Anftrens gung gu helfen -

Das zwecklose Abarbeiten und Entgegenstreben macht den entsehlichsten Mangel alles Beistandes von außen und von innen her, in jeder Mustel fichtbar —

Man sieht in dieser Gruppe das Alter mit der Jugend von der allgewaltigen Zerstderung umfaßt; den Vater mit den Sohnen von umwindenden Ungeheuern in einem Jammersftande umschlungen —

gter Theil.

Man denke sich statt der Schlangen in dieser Gruppe, den reißenden Tyger, den verwundenden Pfeil, den tödtenden Dolch — nichts kommt dem Entsehen dieser furchtbaren Umwindung bei, wo die mächtigen Ungeheuer in schrecklichen Krummungen den ganzen Gliederbau umsesseln — das Edle, Gebildete erliegt der Macht des Ungeheuern; der Reufs dem Burme

Es ist die alles umgebende Zerstörung vom Kener, von Wassersluthen, die keine Sincht erstaubt — so schlingt das Verdetben hier feinen unausstebaren Anoten — aus diesem Labyrinthe giebt es nun weiter keinen Ausweg: die widersstrebende Natur erliegt —

Daher ift auch, schon wegen ber Bahl bes Gegenstandes, dieß Kunstwerk einzig in seiner Art, und konnte nur einzig seyn.

Die Gruppe ber Riobe kommt ihr nicht bei; man fieht bort nur bie Wirkung ber Zerstörung, aber nicht die Zerstörung felbst —

Die unsichtbaren Pfeile des Apollo und der Diana fliegen in der Luft, und todten die Sohne und Tochter der Niobe. — Die Stellungen find bas Schönfte, was man sich benten kann; aber das Sanze hat keinen Vereinigungspunkt in sich

feibft, fondern bloß in dem Gedanken an die Gefchichte der Mibbe, die der Betrachtende, um das Sange gufammen zu fassen, mit hinzubringen muß.

# Abendmanderung.

Ich gehe durch Maria Maggiore. Man macht burch einen solchen Tempel ordentlich einen Spaziergang; man tritt von der Strafe in einen Umsfang, der zum Wandeln Raum verstattet, und wo man durch die Mauern sich uicht eingeengt und beschräuft fühlt.

Die Saulengange an beiben Seiten laben jum fillen Rachdenken und zur ernfren Betrachtung ein, fo wie man in dem einsamen Tempel unter ihnen auf und nieder geht —

Bon Zeit zu Zeit heißt ein Gemahlbe den Suß verweilen, um in der lebendigen Darftellung menfchicher Geschichten durch Farbe und Umriff, ben Senius des Kunftlers zu bewundern —

Die gerade Straße von Maria Maggiore führt mich jum Lateran — und so wie ich diesen Tempel burchwandert habe, und aus der andern Thure trete, finde ich mich am Ende der Stadt, und sehe eine der reizendsten Landschaften vor mir liegen: Das bust Mollen weit entfernte Frastati, mit seinen weißen Haufern an dem Libhange der Tussklanischen Hügel; ganz oben auf der Spite des Hügels die Eppressenallee, wo ich so oft gewandelt habe.

Und hinter diesem die Spike des Monte Kado mit dem weißen-Kloster, das in die Ferne schim, mert, und denfelben Plat einnimmt, wo der Tempel des Jupiter Latialis stand, und das Buns dessest der Lateiner geseitet wurde.

Jur Linken iche ich die Sabinischen Berge — ich wende mich nun nach dem alten Tiburtinischen Thore — hier zwischen den Mauern ist ein so stiller Gang — ich sehe in der Ferne den Rucken der höchsten Berge mit sansten Krummungen den Dorizont bezeichnen.

Ich komme zu dem Tiburtinischen Thore — ber hintere Bogen mit seinen Steinmaffen aus den Zeiten des alten Roms, ift halb eingesunken — Diese Ueberbleibsel sind gleichsam die Signale der römischen Macht, und erwecken, wenn man sie siehet, lebhaft das Andenken von Roms Geschichte.

Alles, mas ich hier um mich ber erblide, jene Gebirge in ber Berne, biefe Tempel und Ruinem:

in der Mahe, erhalten einen neuen Reiz für mich burch den Gedanken: bag ich nun bald aus diefen Gegenden scheiden werde; darum suche ich mit von dem was mich amgibt, ein bleibendes Bild einzuprägen, bas Zeit und Entfernung nicht wies ber auslöschen können.

Ich beschließe meine Abendwanderung, indem ich auf der mit Pinien und Eppressen bepflanzten Unbohe in der Villa Negroni, noch des wollen Anblicks der Gegend um Nom genieße, und des herrlichen Schauspiels, wo die Berge im Widersschein der untersuckenden Sonne mit den mannicht faktigften Farben spielen:

Rom, ben 20. Dorember.

## Romische Polizei.

Wer aus einer Stadt hieher tommt, wo eine ftrenge Polizei beobachtet wird, dem fallt es schr sonderbar auf, daß man hier am hellen Tage mitten in der Stadt ein Pistol aus dem Fenster abseuern darf.

Bon Polizei findet hier nun wirklich gar keine Ibee ftatt; ein jeder thut auf öffentlicher Straße, was ihm beliebt; und durch Iwang und Ordnung ist man wohl nicht leicht an einem Orte weniger eingeschränkt, als hier.

Die unzähligen Bettler bebienen sich benn auch insbesondere dieser Freiheit, die öffentlichen Strassen auf alle Weise zu ihrer Bequemlichkeit zu brauchen; welches denn freilich für die feine Welt keinen angenehmen Anblick giebt, und für feine Nasen kein Weihrauch ift.

Man bulbet bieß aber und gewohnt fich bars an, weil man es nicht wagt, bem Armen, bem man alles genommen hat, auch noch die öffentlis den Straßen zu verweigern, die er fich zu feiner Behausung und zu feiner Lagerstatt mahlt, und alfo auch dasjenige bier verrichten muß, was man sonst nur in seiner Wohnung thut.

#### Aurora von Guibo.

Die Aurora von Guido im Pallast Auspiglioss, wo die tanzenden Stunden por dem Wagen der Göttin den Lauf des Tages eröfnen, ist eines der reizenosten Gemählde, wo nur durch die Mühlamfeit des Betrachtens, so wie bei allen Deckengemählden, das Angenehme des Eindruckes zum Theil verhindert wird.

Im bequemften macht man sich die Ansicht, wenn man sich ausgestreckt auf eine der Banke legt, die unten in der Halle stehen. Der Anblick scheint in dieser Lage natürlicher, und die Bahl des Plakes für das Gemählde zweckmäßiger zu senn, als wenn man es stehend, mit zurückgeborgenem Halse, betrachten muß.

Man wurde dieß herrliche Gematte gewiß unter seinem Werthe schäften; wenn man in der schönen und bedeutenden Allogorie auf die Mor, genrothe seine vorzügliche Schönheit suchen wollte.

Das Allegorische ist hier gewiß sehr unterges ordnet, und der Künstler hatte nicht sowohl den Zweck, durch sein Semahlde die Idee von der Morgenröthe zu erwecken, als vielwehr die Idee von der Morgenröthe ihm die Veransassung zu der Zusammensehung einer so schönen Gruppe gab, welche immer gefallen wurde, wenn sie auch gar Teine allegorische Bedeutung hätte.

# Fortuna - von Guibo.

Diese Fortuna mit dem fliegenden haar, und ben Spigen der Zehen kaum die rollende Rugel berührend, ist an sich eine schone mahlerische Figur, nicht, weil das Gluck dadurch treffend bezeichnet und allegorisch dargestellt wird; denn diese Alles gorie ist in mahlerischer Rucksicht gewiß nicht die Hauptsache.

Sondern well diese Figur Harmonie und Uebers einstimmung in sich selbst hat. Das fliegende Haar, die rollende Rugel, der aufgehobene Fuß — alles dieses stimmt zu dem Eindruck des Ganzen Aberein, und diese Figur wurde immer ihrer mahlerischen Stellung wegen gefallen, wenn man fich auch gar feine Allegorie dabei dachte.

Durch die bloßen allegorischen Flguren wird bie Aufmerksamkeit in Rücksicht auf die schöne Kunft gestört und von der Hauptsache abgezogen: deun sobald eine schöne Kigur noch etwas außer sich selber anzeigen und bedeuten foll, so nähert sie sich badurch dem bloßen Symbol, bei dem es, so wie bei den Buchstaben, womit wir schreiben, auf Schönheit nicht verzäglich ankömmt.

Das Kunstwert hat alsdann seinen Imed nicht mehr in sich selber, sondern schon mehr nach außen zu. — Das mahre Schone bestehet aber eben darin, daß eine Sache bloß sich selbst bedeute, sich, selbst bezeichne, sich selbst umfasse, und ein in sich vollendetes Ganze sep.

Ein Obeliff bedeutet — Die Hiewoglyphen dasan bedeuten etwas nach aufen zu, daß fie nicht selber find, und erhalten bloß durch diest Bedeutung ihren Werth, weil sie sonft au fich seiber ein müßiges Spielwert wären.

Soll nun ein schönes Kunstwert bloß besmes gen ba fenn, bamit es etwas außer fich andeute, so wird es ja baburch felbst gleichstum gur Debens fache. — Bei bem Schönen aber tommt es immer barauf an, baß es felbst hauptsache fep — Die Allegerie muß alfo, wo fie ftatt findet, immer nur untergeordnet, und mehr wie zufällig fepn; sie macht niemals das Wefentliche ober ben eigentlichen Werth eines schönen Kunstwerts aus.

Unter allen allegorischen Figuren scheint mir bie von der Gerechtigkeit mit Schwerdt und Bage und verbundenen Augen eine der abgeschmackteften au fenn.

In biefer Figur widerspricht ein Symbol dem andern, und uichts ift bei ihr in Bewegung; fle bebt blos bas Schwerdt und die Wage in die Sohe und die verbundenen Augen machen fie noch unthatiger.

Der Gebrauch des Schwerdtes erfordert für fich allein eine eigene Körperstellung, wenn es nicht als ein unnöthiges Werkzeug in der Hand ruhen soll. Der Gebrauch der Bage erfordert wieder eine andere, von der vorigen ganz verschies denen Stellung, wozu die verbundenen Augen auf feine Weise passen.

Die game Figur ift baber übertaben, und fieht von fich felbst Erdrückt, wie eine todte Maffe ba. — Denn in ihr herrscht feine Uebereinstim: mung, als blos in dem unsichtbaren Bedausen, ben fie ansbruden foll, und ber mit bem forperlie chen nichts gemein hat.

Benn auf die Beise die Allegorie der innern Schönheit einer Figur widerspricht, und dieselbe aufhebt, so scheint fie mir in den schönen Runften gang ungulaffig, und hat nur den Berth einer Steroglophe, nicht aber eines Runftwerts.

Rom, den ag. Movember.

#### Mbbaten.

Bon biefer Art Leute macht man fich auswars tig eine gang falfche Borftellung, wenn man fich Personen barunter benkt, die ein gewisses Amt bekleiben ober einen besondern Stand behaupten.

Alles heißt hier Abbate, was mit Mantelchen und Kragen in Priestertracht einhergeht, und fast ein jeder geht so einher, der im Stande ist, sich diese Kleidung anzuschaffen; denn es bedarf keiner besondern Erlaubniß dazu.

Man könnte sagen, was in England ein Gentleman oder ein Mann von Stande heißt, das sey hier ein Abbate; ein Squire oder Baronet sey ein Pralat oder Mousignore; und ein Lord oder Pair bes Reichs sey ein Kardinal.

Da ber geiftliche Stand hier einer ber ehrens vollsten ift, so strebt auch ein jeder nach der Uniform beffelben, wer auf den Nahmen eines feinen Mans nes Anspruch macht.

Selbst Chrenamter, die jemand bekleidet, ver-

gilt; so ift 3. B. der Sohn meiner Birehin in ele nem weltlichen Posten als Segretario beim Getreidewesen angestellt; Signore Abbate aber ist dem ohngeachtet sein Chrentitel, und die schwarze Abbatentleibung sein Chrenschmuck.

Am afforabgefrimacktesten kleibet Jünglingen und Knaben die Abbatentracht; die bildhende Farbe der Jugend schämet sich aus dieser schwarzen Stille an schimmern, aus der man so viel todwingelbe biaffe Gesichter hervorblicken sieht.

Und doch sieht man hier fast affe Kinder, beren Eltern von Stande find, und vorziglich Fürstensschue, wie Abbaten gekleider; der Fürst Worghese macht eine Ausnahme; er felber trägt sich englisch, und feine beiden Sohne tragen Zöpfe und farbichte Rieider.

Am fonberbarften pimmt es fich aus, wenn man eine Anzahl folder geben ober zwölfjährigen Ubbaten Ball fpielen, mit fie in ihren griftlichen Dabiten faufen und fpringen fiehr.

Es scheint ein ordentsicher Biderspunch zwischen bieser fteifen Kleidung und jugendlichen Spielen fu sen; ber Buchs des Körpers und der Reiz feiner Bewegung find baburch entstellt; der jugendliche Ruthwille verträgt sich nicht mit dieser ernsten

Prieftertracht, und es tommt einem vor, als vb die unschuldige Freude unter biesem Gewande selbst zur Sunde wurde.

## Romische Reiterei.

Als ich mir durch einen Sturz mit dem Pfeede ben Arm zerbrochen hatte, so habe ich, wenn man mit sein Beileld bezeugen wollte, mehr wie hundertmit ben Ausbruck gehört: ein galfopirend bes Pferd sey ein offenes Grab! welches Sprichwort mir gum Beweise dient, wie weit die Pferdeschen der Italianer geht.

Nichts nimmt sich lächerlicher aus, als wenn die pähkliche Garde zu Pferde paradirt, und die schwer bewasneten Männer mit Zittern und Beben den Umstehenden zurufen: guardatevi! guardatevi! denn weit sie sich eben so wie die Umsschenden vor der Wildheit ihrer Pferde fürche ten, die sie nicht zu bandigen sich getranen, so warnen sie aus Menschenfreundlichkeit einen jeden vor der drohenden Gefahr.

Die Pralaten, welche in bem Juge bes Pab, ftes mit violetinen Strumpfen auf Maulthieren reiten, haben alle ihre Bedienten zu Begleitern um fich her versammlet, damit das Thier wor:

auf sie angstvoll siben, nicht etwa aus seinem grae vitätischen Schritt komme und einen gefährlichen Sprung thue.

Darum ist benn auch der sanktmuthige Efel das Roß, welches der Italianer am liebsten reitet; denn wenn dieser gleich anfängt, ein wenig zu gallopiren, so ist doch das offene Grab nicht gleich da, sondern der Fuß des Reiters sieht schon, wenn sein Thier unter ihm kurt, mit festem Tritt auf dem Boden.

Diese Reiterei ist baher auch hier zu Lande nicht so wie anderwarts, mit Berachtung und Schande gebrandmarkt; sondern die Bequemlichteit, welche dem Stolz vorgeht, achtet sich hier setber in ihrer Erniedrigung, und keiner sieht mit Spott auf den andern herab.

In eines Efels Quersattel fift man wie auf einem Seffel; die Juße trippeln leise unter einem fort; man braucht fich um nichts zu bekummern; der Treiber michem Stachel geht hinterher, und spornt von Zeit zu Zeit das träge Thierchen an, das seinen Lauf beschlaunigt, da es ihm schwere wird, wider den Stachel zu lecken; wenn es ja fturzt, so soht es einen mit den Füsen sanft zur Erde, und in einem Augenblick erheben Roß und Mann sich wieder.

#### Die Baber bes Diofletian.

Unter den Neberbleibseln von Babern in Rom haben sich die Diokletianischen am vollständigsten erhalten. Man sieht noch deutlich den ganzen Umfang derfelben; und es sieht noch eine Anzahl von den innern Gebäuden derselben ganz erhalten bis ans Dach.

Wertwürdig ift die Bauart, daß man fich an die außere Symmetrie nicht fehrte, fondern hoch und niedrig nebeneinander baute, fo wie es das verschiedene Bedurfniß erforderte.

Man sieht daher niedrige Zimmer dicht neben hohen Salen, und das Dach ist eben so abwecht seind-hoch und niedrig, wie die inneren Zimmer. Dies giedt dem Aeußern des Gebäudes freilich ein ganz sonderbares Ansehen; es Meint aber, daß die Alten nicht so sehr darauf Rücksicht genommen haben, alles unter ein Dach zu bringen, sondern daß sie vielmehr ein Haus wie eine Sammlung von Wohnungen betrachtet haben, wovon jede für sich ein Ganzes ausmacht, und also auch ihr eignes Dach haben könnte.

Die Baber bes Diofletian find von vierzig taufend Chriften zu ber Zeit ber großen Chriften verfolgung erbaut, welche den Diofletian endlich so sehr ermüdete, daß er lieber seine Regierung niederlegen, als noch langer eine zwecklose Graufamkeit ausüben wollte.

In dem Umfange diefer Bader des Diokletian wohnen nun die Kartheufermonche, welche duech tägliche Kafteiung und felbstgewählte Leiden den Triumph über das bestegte Heidenthum feiern.

Die Monche in diesem Kloster haben sich ber sonders burch eine außerordentliche Strenge ger gen ihren Orden ausgezeichnet, so daß einige über unaufhörlichen Selbkasteiungen zuleht ihren Bersstand verlohren haben, weswegen denn endlich gegen dlese übertriebene Heiligkeit vom Pabste selbst ein Berbot erfolgte.

Vier einfame Cypreffenbaume mitten im Sofe bes Kartheuserklosters, geben diesem Orte ber sill len Trauer und Abgeschiedenheit ein so melancholisches Ausehen, daß man nicht ohne Wehmuth in diese Mauern tritt, welche so viele geweihte Opfer bes Fanatismus umfassen.

Die Karthenferkirche ift von Michel Angelo gebaut, und fein Geift leuchtet aus ber großen Anzter Theil. ardnung biefes majeftatischen Gebandes in allen feinen Theilen hervor.

Auf bem einsamen Plate der Diokletianischen Baber liegt dieser Tempel, von außen wenig verssprechend, aber beim Eintritt hochst überraschend, weil das Auge allenthalben unerwartete Erweite, rungen und Vertiefungen bemerkt, so wie man vorwärtes tritt.

Der erste Sindruck von diesem Tempelist würfslich weit lebhafter, als wenn man in die Peterse Lirche tritt. Michel Angelo hat nehmlich einen ungeheuern Saal von den Badern des Diokletian zu diesem Gebäude auf eine solche Art benutt, daß die Säulen, welche vormals das Gewölbe trugen, zum Theil auf ihrem alten Flecke stehn geblieben sind. Ans dieser Mischung des Alten mit dem Neushinzugekommenen ist der sonderbar eigenthumlische Styl erwachsen, in welchem dies Gebäude erzichtet ist.

Rom ben 9. December.

Volgende goldene Worte der Freundschaft aus einem lateinischen Dichter schrieb ich vor einigen Tagen in das Dentbuch eines Freundes, der von bier abreifte:

Si tibi mens eadem, fi nostri mutua cura est, In quocunque loco Roma duobus erit.

Bleibt beine Freundschaft feft, Und unverändert deine Treue, So finden wir Rom an jeglichem Orte, Und unter jedem himmelsftriche wieder.

Bei meinem scheidenden Freunde ift dies doppelt mahr; wo das Schicksal uns irgendwo wieder zussammenführt, da werden wir auch Rom in unserm lebhaftesten Andenken wieder finden, und so mans de Scenen, die wir hier durchlebten, werden in unserer Einbildungstraft wieder erwachen.

Jedes Denkmal des Alterthums, das wir mit unfern Gedanken wieder besuchen, wird uns an irgend eine angenehme Unterredung, an irgend einen angenehmen Gedankenwechsel wieder zuruckerinnern; und unfer zweijähriges Leben in Kom wird mit seinem ganzen Reichthum von Beobach, tung und Genuß allenthalben wieder vor unfre Beele treten.

Gewiß konnen fich Freunde nicht fester an ein, ander knupfen, als durch die gemeinschaftliche Bestrachtung desjenigen, was den Geist erhöhet und bildet, und fur die Zukunft des Lebens eine bleis bende Quelle von Bergungungen wird.

# Rapitolium.

Von bem Tarpejischen Felsen ist ber Anblick auf die Stadt Rom vorzüglich schön. — Man sieht nehmlich gerade auf das Theater des Marcels lus herunter, dessen Außenwände, ob es gleich ins wendig verbauet ist, bennoch zum Theil ihre eher malige Gestalt beibehalten haben.

Und aus der Maffe von Saufern auf dem alten Marsfelde ragt die flache Auppel des Pantheons hervor, so daß die Einbildungsfraft von hier aus in dem alten Rom sich wieder findet.

So wie man den Gipfel des Tarpejischen Felsen ersteigt, sieht man den Palatinischen Jugel vor sich, und über diesen schimmert der schwarze Montte Cavo mit dem weissem Kloster auf seiner Spife bervor.

Das Colosseum und der Friedenstempel zeigen sich in der Rabe. — Wenn man nun von dem Rapitolinischen Berge den stellen Weg herunter geht, so blickt man tief in die Hofe der Hauser hinein, die an den Felsen gebaut sind. —

Dieser Weg führt unten, wo man nach bem Theater des Marcellus geht, auf einen Thorweg, der ohngefähr den Fleck bezeichnet, wo das Thor der Karmenta mar.

## Copri miseria.

Ein Ueberrock heißt im Italianischen Copri miseria — Diese Benennung ist außerst karakteristisch, und gleichsam ein Symbol der ganzen römischen Versassung, die am füglichsten mit einem solchen prachtvollen und bebrämten Copri miseria verglichen werden kann, der eine schmukige und zerrissene Lumpenkleidung beckt, die doch dem Körper einmal am nächsten ist, und bei aller außern Pracht, demjenigen, der sie trägt, nothe wendig unbehaglich senn, und eine sehr widrige Empsindung verursachen muß.

Rom, ben 12. December.

### Martials Prophezeihung.

Als ich neulich in der verdbeten Gegend von Rom wandelte, die ehemals die bevolfertstewar, nud nun in Weingarten und grasbewachsene Plas be verwandelt ift, so las ich Martials Prophezeis hung:

Wenn des Meffala Felsenhaus nicht mehr senn wird, Und des Licinus Marmor zu Staub geworden ift, So wird man mich noch lesen, und der Fremde Nimmt meine Lieder mit zu seiner Bater Sige \*).

Run ift feine Spur mehr von dem Felsenhause bes Messala — ber Marmor des Licinus ist gu Stand geworden — der Fremde kömmt hieher und liest den Dichter, und wandert, so wie ich es jest thue, mit ihm in der verödeten Stadt umber, um in seiner Gedanken Wiederschein die Trummer ber Worzeit zu betrachten — —

<sup>\*)</sup> Martial, lib. 8. ep. 3.

Rom ; ben 24. Degember,

# Die modernen Thurmchen auf bem Pantheon.

Dem Baumeister fehlte es gemiß an Uebersicht eines großen Ganzen, der auf das Pantheon die beiden kleinen Thurmchen sehte, die für dieß herrs liche Denkmal des Alterthums ein mahrer Schandssted find.

Der Geschmad fangt an zu finken, wenn die Borftellungstraft, gleichsam zusammengeschrumpft, und unfähig ein großes Ganze zu umfassen, zu den Verzierungen im Rleinen feinen Maasstab mehr behalt, so daß diese, ehe man es gewahr wird, ins Uebertriebene und Kindische ausarten.

Wer mit Geschmad verzieren will, muß immer feinen Blick auf das Ganze heften, und den Begriff von den Gegenständen, die er zu verzieren hat nie aus den Augen verlieren.

Mirgends findet man haufiger Uebestreibungen architektonischer Zierathen als an Fenftern, welches offenbar daraus entsteht, wenn derjenige, welcher diese überladenen Verzierungen anbringt, fein Augenmerk nicht sowohl auf bas ganze Gesbäube, als vielmehr auf das einzelne Kenster richstet, welches er nun an und für sich gleichsam wie ein Sanzes betrachtet, indem er mit kindischem Wohlgefallen das Gebäude seiner Verzierungen aufthürmt, und nun nicht aufhören kann, weil die Einbildungskraft keine Grenzen mehr kennt, sobald sie durch eine vernünftige Uebersicht des Ganzen nicht in Schranken gehalten wird.

Die sonderbaren und abentheuerlichen Ausschweifungen der gothischen Baufunft, scheinen vorzuglich in dieser Zugellosigkeit der Phantasie, ihren Grund zu haben.

Das Sanze, woraus eine folche Zusammenstellung von lauter einzelnen kleinen Ziergebäuden ers wächst, stößt denn freilich beim ersten Anblick Erstaunen ein, weil es einer zusammengethürmten ungeheuern Masse ähnlich sieht — Die nachdenstende Bernunft aber weiß die einzelnen Bestandstelle nicht zu ordnen und zu erklären.

Sobald die Liebe jum Originellen in Original fucht übergeht, so führt fie geradeswegs jum Abentheuerlichen und Ungeheuern, dem fie burch das Gesuchte und Sonderbare unaufhaltsam entigegeneilt.

Machahmungssucht und Originalsucht, als gang entgegengesette Dinge, scheinen bem ohnges achtet aus einer Quelle, aus bem Mangel an richtigem Gelbfigefühl, zu entstehen.

Die Nachahmungssucht hascht, ftatt des werfentlichen Schönen, nur nach der fremden Individualität; die Originalsucht schließt mit der fremeden Individualität zugleich eigensinnigerweise das würfliche allgemeine Schöne aus, welches unzeretennlich damit verknüpft ift.

Der eble wetteifernde Nachahmungstrieb steht zwischen der Nachahmungs, und Originalsucht in der Mitte, und kampft mit beiden. — Wenn er siegt, so hebt sich der Geschmack einer Nation über das Kleinliche empor — unterliegt er aber, so verliert sich auch bald der Sinn für das große und einsache Schöne; man will nicht mehr gerührt, und im Innersten der Seele bewegt und erschüttert seyn, sondern gleich dem Kinde angaffend staunen.

Dies ift eine fichere Folge, wenn man mit leerem Eigendunkel alles aus fich felbst schöpfen will, ober mit ganglicher Vernachläßigung seiner eigenen Schäte, nach allem was fremd ift, mit kindischer Bewunderung hascht.

#### Traftetevere.

Diesen Nahmen führt jest der Theil von Rom, welcher am Fuße des Janikulus jenseits der Tiber liegt. — Die roheste Volksklasse hat hier ihren Wohnsis — und es ist merkwurdig, daß dieß auch schon in dem alten Rom eben so war. —

Denn der Saufirer, welcher Schwefelholzer verkaufte und gegen Glasscheiben umtauschte, hieß Transtiberinus, einer von den Einwohnern jenseit der Liber, wo also schon damals das armste Bolk, welches sich mit dem geringsten Erwerbe beschäftigte, gewöhnlich seinen Wohnplat hatte.

# Forum Palladium.

Sier wohnte Martials Berleger, ber Freiger laffene Sefundus, wie der Dichter felber im Unsfange feines Buchs erzählt, damit der Käufer feiner Berke, gleich eine Anweisung habe, und nicht vergebens in der gangen Stadt darnach fragen durfe.

Bahricheinlich muß alfo biefe Gegend haufig von Gelehrten besucht worden, und vielleicht ein

Sammelplat berfelben gewesen sepn, worauf auch vermuthlich die Benennung von bem Forum der Minerva selber deutet. —

Jest giebt es wenige ansehnliche Saufer in biefen fleinen Strafen, welche gröftentheils von armen und geringen Leuten bewohnt werben.

Rom, ben 29 December.

## Die Baber ber Livia.

Bu ben Babern ber Livia steigt man einen bunkeln Gang hinab, und wird sehr angenehm überrascht, wenn man in die unterirdischen Kammern tritt, wo man die Wahlerei noch so frisch und schon auf ben Wanden erblickt, als ob sie gestern erst aufgetragen waren.

Die Araberken und Berzierungen mit Laubwerf und Vergoldung machen einen reizenden Amblick. Alles ist hier so klein, zierlich und nett, daß
man den Schutthausen und die Auinen, worunter
man sich befindet, ganz vergist, und diese Bades
zimmer der vornehmsten Römerin, noch izt mit
einer Art von Chrfurcht betritt, welche jedes lebhaftere Andenken an die Vorzeit erweckt.

Man tommt jest ju biefem verborgenen Seiligthume durch einen gant verwilderten Ruchen: garten, deffen Besitzer gegen eine Kleinigfeit bie Fremden mit Faceln oder Lichtern hinunter führt, und diesen Erwerb mit zu seinen Ginkunften zählt. Obgfeich Die Baber bes Titus viele Schafe bes Alterthums enthalten, fo find doch diese Baber ber Livia, wegen ihrer Nettigkeit, vorzüglich merkimurbig.

# Die Butte bes Romulus.

Am Fuse des Palatinischen Berges nach dem Rapitolium ju, stehet die Kirche des heiligen Theo, dor, welche ehemals ein dem Romulus gewidmeter Tempel war, worin die Wölfin von Bronze stand, die jest auf dem Kapitolium steht, und noch die Spuren von der Beschädigung durch den Blis an sich trägt, welche als ein vorbedeutendes Zeichen zu der Ermordung des Julius Casar betrachtet wurde.

Der Tempel hat noch ganz feine alte Form, und vor der Thure stehet noch ein steinerner Altar, worauf man Beihrauch streute, und worauf man ist die neuere Inschrift liest: daß dieser Tempel, der ehemals einem heidnischen Abgott gewidmet gewesen, nunmehr zu dem Dienste des wahren Gottes bestimmt, und dem heiligen Theodor geweihet sep. In dieser Gegend war es auch, we an einem Abhange des Hugels die Hutte des Romulus stand, die von Schilf und Rohr gestochten, immer mit denselben Materialien, woraus sie bestand, wieder ausgebessert, Jahrhunderte hindurch als ein Hei, ligthum erhalten wurde, und für die kommenden Geschlechter ein Gegenstand der Andacht und Versehrung war.

Som, ben 30. December.

#### Titian.

Raphael ift der hellste Spiegel der Geele — — Michel Angelo hallt sich in heiliges Dunkel — Titian mahlt mit dem Finger ber Morgen rothe — —

Es ift, als ob von dem sanften Schimmer, welcher den dammernden Horizont erleuchtet, fich unmittelbar ein Strom durch seine Seele ergofen, und die Lichtgestalten unter seinem Pinsel hingezaubert habe — In den Titianschen Gesmählben scheint bei ihrer Einfachheit, Zufälligkeit in der Darstellung, und Mangel an eigentlichen bestimmten Gedanken, alles übrige nur da zu sepn, um der ganz vollendeten lichten Oberstäche, die ummittelbar vor das Auge treten soll, zur Unterlage zu dienen.

### Runftlerurtbeil.

Man hort so häusig junge Kunftler beim Ans blick irgend eines großen Kunstwerts ausrufen: der Arm, die Hand, der Fus, ist verzeichnet! Und doch verfallen sie bald, ohne es zu wissen, in deue selben Fehler, den sie bei andern wahrnehmen. Dieß kann man fich aber fehr natürlich erkläseren: so lange man nehmlich bloß betrachtet, wird bie Aufmerksamkeit nicht leicht zu sehr auf irgend einen Theil geheftet, sondern ist gleichsam los und entfesselt genug, um auf dem Sanzen umberzusschweisen, und mit Leichtigkeit die einzelnen Theile mit einander zu vergleichen —

Sobald nun aber irgend ein einzelner Theil des Körpers von dem Kunstler nicht mehr bloß betrachtet, sondern wirklich dargestellt werden soll, wird bie Ausmerksamkeit leicht zu sehr auf diesen Theil geheftet, eben weil nun die Betrachtung in Thattigkeit übergeht, und nicht mehr sich selbst gelaffen bleibt.

Die Betrachtung muß aber nothwendig mit der Thatigfeit gleichen Schritt halten, wenn dem Runftler die Idee von dem Umfange seines Berts nicht felbst mahrend der Arbeit unter den Sanden entschlupfen soll.

# Moderner Schmuck antifer Saulen.

Den firchlichen Zierrath von Beden, womit bie Altare geschmudt find, fieht man allenthalben verbreitet.

Mit Gold umfaumte Purpurbecken hangen aus ben Fenftern ber Privathaufer herab, und fundigen ein Fest an, bas in legend einer Strafe gesteiert wird.

Dieß giebt ber Angenfeite ber Gebaube ein buntes tomisches Ansehen; benn es ist nichts gerschmackloser, als ein Schmuck von weichem Luche auf bem harren Seeine. Es ist als ob man eine Bilbfaule anziehen wollte —

In der Karnevalszeit sieht man fast den ganzeit Korso durch diesen kindischen Schmuck entstellt, und in den Kirchen sind die schönen antiken Marimor: und porphiruen Saulen an hohen Festen mit rothen Sammet umwunden, der mit goldnen Tressen besetzt ist, und von dem unbezahlbaren Stoff dieser koftbaren Ueberbleibsel des Alterthums schimmert keine Spur mehr durch.

# Bortomino.

Sewiß liegen die Grundfage des Geschmacks eben sowahl im Verstande als im Gefühl. — Man glaubt zu führen, daß etwas schon ift; man fühlt es durch den Gedanken — Darum läßt sich wohl über den Geschmack reden —

ater Cheil.

Die Schweifungen und Rrummungen an einem Gebaude find beswegen nicht ichon, weil fie mit bem Begriff bes Gebaudes nicht übereinstimmenb find, wo das auf den Saulen rubende Gebalt in gerader Richtung liegt.

Es ift nicht sowohl das Auge, welches durch bie krummen Linien in der Baukunst beleidigt wird, als vielmehr der Verstand — Die Wellenlinie ist nichtan sich schön, sondern wegen der Begriffs von Bewegung, wo derselbe damit verknüpft ist.

Ein Beg, ber fich hinschlängelt, ein Fluß, ber fich hinschlängelt, find beswegen reizende poestische Bilber, weil bie Rrummungen mit dem Begriff der Bewegung harmonisch find, ber bei Beg und Fluß ber herrschende ift.

Eben deswegen find auch die Bellenlinien bei den thierifchen Korpern ichon, weil hier der Bergriff der Bewegung ber herrschende ift. — Bei den Pflanzen murben fie ichon nicht fo fcon fenn, denn da herricht der Begriff des Keftstebens.

Bei ben Gebauden ift ber Begriff bes Feffte: hens gang ber herrschende — und die Wellenlinie ift mit diesem Begriff gang bisharmonisch.

Bei dem Schiffe bingegen ift die frumme Linie fcon, weil fie mit bem Begriffe von Bewegung

harmonirt, ber bil einem Schiffe ber Sauptber griff ift.

Die wibrigfte Gestalt eines Rahns murbe bie von einem Troge feyn — an welchem ber Begriff von Beweglichkeit burch nichts bezeichnet murbe.

Bei Stühlen, Tischen, wo der Begriff bes Feststehens ber herrschende ist, ist daher auch die Wellenlinte immer schlecht angebracht. — Wo sie die Alten anbrachten, da verknüpften sie sie mit der Thiergestalt. — Das Tischblatt wurde von einem Greif oder Centaur emporgetragen. — Der Stuhl stübte sich auf Barenfuße. — — Der vers besserte Geschmack in Mobilien hat sich auch damit angefangen, daß man die krumme Linie mit der geraden vertauschte.

Stom , ben 9. Januar .1788.

# Der Borghefische Jechrer.

Er fteht in seinem Vertheibigungsstande fest wie ein Fels — fest wie der Stein, aus bem er gebildet ist —

Und doch spiegelt sich in jeder Muskel die von ber innern wollenden Kraft beseelte leichte Beweglichkeit des Körpers nach allen Seiten zu.

Jede Muskel in dem linken Schenkel flieht zur ruck, mahrend daß ber gange Oberleib fich vor warts biegt —

Die linke Salfte entzieht fich bem feindlichen Angriff in bemfelben Augenblick, wo fie ihm entgegen frebt — es ift bie feste Richtung in der vorwarts gebogenen schrägen Linie, die sich zu gleicher Beit vordrängt und zuruckzieht —

Getade so weit als der Körper nach oben gu vormarts ftreben will, muß er mit dem einen Fuße nach unten gu rucmarts ftreben, um fich im Gleichgewicht zu erhalten —

Entgegengefehte Beftrebungen begegnen fich bier in einem Punkte -

Der Fuß tritt vor, so wie der Arm zurückstrebt — bie Vertheidigung ift das erfte, der Angriff ift das zweite — die Vertheidigung beckt den Angriff, der fich unter ihr hervordrängt. — Es find die mannichfaltigen Evolutionen eines Heeres, die hier in dem Muskelspiel eines einzelnen Körpers sich zusammendrängen,

## haus bes Mero.

Nicht weit vom Triumphbogen des Titus ftand ber ungeheure Sonnenfoloß, hundert und zwanzig Fuß hoch, an dem Eingange in das Haus des Nero.

Auf diefer Bildfaule prangte Meros Ropf, ben Bespasian herunter schlagen ließ und das mit Strahlen umgebene Saupt des Soupengottes an bessen Stelle sette, — Jede der goldenen Strah; len, melde dieß Haupt umgaben, war drei und gwandig Zuß lang.

So prablerifc bas Bert mar, fo prablerifc wurde es auch von dem Dichter jener Zeit gepriefen.

Der Lag beleuchtet nichts prachtigers auf dem gans jen Erdfreis,

Mome fieben Sugel icheinen hier aufgethurmt; Der Offa trug ben Pelion nicht fo hoch empor; Der himmel muß bem Pallafte weichen, Der Pallaft aber weicht bem herricher, ber ibn bei wohnt —

# Pallast,

. Eine ber fonderbarften Bortwanderungen ift wohl bie Benennung Pallaft von dem alten Das latinum - wenn man ermagt, wie Palatium von Dallas, bem Groffvater des Evander, feine Benennung berichreibt; und wie diefer Evander, vier hundert Jahre por Rome Erbauung in diefe Gegend fam, weil er eines Mordes wegen aus Arfadien fluchtig werden mußte, und das Dorf, welches er auf bem erften Sugel bes nachmaligen ' Roms erbante, Palanium nannte, und daß eben biefer Bugel nachber unter dem Mahmen bes Pas latium ber ftolze Sis der Raifer Roms murde, wo das goldne Saus des Mero ftand; und bag nun ein jedes Prachtgebaude Pallaft heißt, und diefer Dahme eigentlich von einem fleinen griechischen Rploniften Dorfchen feinen alteften Urfprung bat.

Rom, ben togganuge.

# Palatinifcher Berg.

Eine moderne Mquer, mit welcher ber Palatle nische Berg auf der Seite des Kampo Baccina eingefast ist, theilt ihn ordentlich ab, und erweckt die Sdee von der alten Roma quadrata.

In der Gegend, wo die drei Saulen vom Tempel des Jupiter Stator, und die Kirche der Maria Liberatrice steht, woran dem Tuße des Berges das Luperfal, ober die Grotte, welche Evander vierhundert Jahre vor Roms Erbauung dem Pan weihte, dem zu Ehren hier die Luperfas lien, als das alteste Hirtenfest, gefeiert wurden.

Hier mar es, wo nach einer alten Sage, bie Wiffin den Romulus und Remus fängte. Bas Bunder, daß dieser Fleck den Romern heilig war ! Denn es kann wohl nicht leicht einen lebhaftern Kontraft geben, als in der Porftellung von einem so zarten Reime, woraus ein so mächtiger Baum erwächs.

Sanz gewiß haben diese Volkssagen, die von einer Menschenzeugung zur andern mundlich über, tragen, und auf jede Nachkommenschaft vererbt wurden, mehr Einfluß, als man glaubt, auf den Muth und die Vaterlandstiebe des Volks gehabt, das durch so viese merkwürdige Erinnerungen aus der Vorzeit, auf den Fleck, wo es lekte und webte, simmer mehr bekestigt wurde.

Die Geschichte bieses Singels stellt fich einem gleichsam anschaufich bar, wenn man ihn in feiner gegenwärtigen Gestalt betrachtet.

Die verwachsenen Gebusche in bem vernachläßigten Garten ber Farnesischen Billa, erinnern an die Zeiten, als bieser Hugel lange vor Roms Erbanung unter bem Evander von hirten bewohnt wurde.

Die stolzen Ruinen von dem Pallaste der Kaifer lassen uns in die Zeit zurücklicken, wo die, Pracht und Verschwendung Roms auf den höche sten Sipsel gestiegen war; als Mere sein goldnes Haus vom Palatinischen dis zum Squillinischen Hügel ausdehnte, und einen großen Theil der Stadt mit seinem Pallaste einnahm, der an Ueps piskeit, alles in sich vereinigte, was aus dem Geblete ber Phomiafie nur irgend wirflich gemacht wers

Und richtet man dann wieder einen Blid auf bas Kapulinerklofter, was weben den Ruinen fieht, fo stellt sich einem der ganze Zeitraum dar, wo über den eingesunkenen Triumphbögen und Ehrend benkmälern der Vorzeit das Kreuz triumphirend aufgepflanzt ift, und der pabstücke Stuhl auf den zertrummerten Saulen der alten Monarchie steht.

Auf dem Eftrich bes zertrummerten Kalfer pallaftes versammlen fich jum oftern bie Dabler, und zeichnen von hier aus die umberliegenden Ruinen,

Wenn man über ben Cirtus Maximus, bee fest zu lauter kleinen Gartenbeeten umgewandelt ist, nach dem einsamen Apentin, mit seinem Alsister, sindbersiest, so ist es einem oft, als ob man in die grave Vonzeit blickte, wo diese beiden His gel noch unbehaut waren, und Romulus auf dies sem, und Romulus auf dies sem, und Romulus auf jenem fuß, um den Alug der Begel zu beobachten, die entscheiden mußten, auf welchen von diesen beiden Hageln die neu zu errichtende Stadt erbaut, und nach wessen Nahmen sie benannt werden sollte.

Smade so ibe und eiksam, mie diese Gegend damals mag gewesen seyn, fieht sie jeht beinahe wieder aus, nachdem seit jenem Zeitpunkte ein paar Jahrtausende verflossen sind, und van jenen Begebenheiten nur noch ein Gewebe von Fabeln, wie ein schwaches Traumbild in dem Andenken der Menschen zuruck geblieben ist.

Dogen alle jene Volkssagen in Ansehung ihrer historischen Richtigkeit, noch so wenig Glauben verdienen, so sind sie boch selbst als blose Bolksssagen höchst merkwurdig, weil sie schon von der frühesten Kindheit an, den Patriotismus nährten, worauf der Römer Muth sich stütze, und ihre immer wachsende Macht sich gründete.

Die Berehrung für das Alterthum gieng auch bei den alten Römern schon so weit, daß es nicht zu verwundern ist, wenn fich selbst iht noch ein schwacher Schatten duvon erhalten hat, und nach so viel Jahrhunderten, und einer solchen Reihe von Beränderungen, auf diesem Schauplate dens noch das Andenken an die allerältesten Erwignisse noch nicht erloschen ist; und das in dem christischen Rom das alte heidnische fich noch immer wies der empordrängt,

Es giebt auch gewiß feinen Fled auf der Welt, two fich mehr Ueberrefte aus bem Alterthume gufammenbrangen, ale hier, und von dem jugleich noch fo viel aufgezeichtete Gefchichte vorhanden ift, wodurch biefe Ueberrefte fich ertlaren,

## Bolts fpei semiethe.

Die haben ihre Speifebube und ihre Rache barneben, mitten auf ber öffentlichen Strafe, wo fie ben Borübergehenden mit warmen Gerichten aufwarten, welche gewöhnlich aus Makaront, Burft ober Leber, und gebratenen Raftanien jum Rachtich, bestehen.

Meben der Bube auf der Straße fieht ein kleiner Ofen, mo getocht wird, und der Dampf fleigt von den Speisen auf, welches an die Fü-mantia Tomacla erinnert, welche schon bei den alten Römern der heisre Roch auf den Straßen seil bot.

Die Gafte feten fich bier freilich-nicht zur Tafel, sondern verzehren im Steben ihre Mable geit, welche so außenkt wohlfeil ift, daß einer ber bier auf der Strafe fpelfen wollte, mit einigen Dreiern feine Detonomie den Tag über Wereiten fonnte.

Mittagliche Wanberung in Rom.

Wir gegen über ben Tongejischen Fosen aus ber alten Porta Karmenta-nach bem Theates bes Marcellus. — Unten in der Grotte biafes unges heuern Sebäudes haben sich Sarköche und Krämer eingenistet. —

In einer solchen Soble unterbem Theater bes Marcellus aßen wir zu Mittage. — Dann machten wir mit wenigen Schritten eine Ballfahrt nach ber Insel bes Aestulap — wir stiegen an bie Tiber zu ben Schiffmublen hinunter, wo durch ben Bogen ber Brucke die Hauser am Ufer ber Ther einen mahierischen Prospekt geben.

, Run tehren wir zuruck, und kommen vor Die latus Saufe, dem Tempel der Fortung Birifis und dem uvalten Tempel der Besta am Ufer der Liber vorbei.

Wir verfolgen zwischen ben Scheunen ben alten palatinischen Weg., und kommen burch ben Jamusbogen, wo die Wechsler ihre Lische hats ten.

Bon hieraus geht unfer Weg vor bem Tempel bes Ramulus porbei, durch das Forum Transitos rium auf den Korso oder die alte Via lata. — Muf bem Ares erholen wir uns von unfree 'Manberung und erfrischen uns mit Gefrornem; hier finden wir auch einen Libertus, einen Kams merbiener des Kardinal Albani, der nuter der jehigen Regierung in Nom eine wichtige Rolle spielt, und immer, wenn er ausgeht, eine Anzahl Klienten um sich her hat, die sich um seine Gunft und seinen Schut bewerben.

Nom, ben 20 Sanmar.

## Ein Grabmal am Ufer bes Anio.

So oft ich nach Tivoli gereift bin, har mir das Grabmal des Plantius am Ufer des Anio einen reizenden Anblick gewährt.

Es ift eine icone Idee, am Ufer eines gluffes, ber fich fanft burch die Wiefen hinschlängelt, und bes Lebens schnelle Flucht bezeichnet, fich ein Grabs mal zu bauen.

Auch hat die runde Form der alten Sebaude etwas fehr Feierliches und Chrwurdiges — man sieht in dieser Rundung die lette einfache Behaussung vor sich, die alle Wünsche und Hoffnungen der Sterblichen einschließt.

Die Familie des Plautius hatte hier anch ein Landgut, und eine Inschrift auf dem Grabmal bezeichnet eine kleine Anzahl Jahre, die Plautius, nachdem er sich den affentlichen Geschäften entzogen hatte, hier verlebte, und die er als die Zahl seiner eigentlichen Lebensjahre rechnet.

# Die Pinie.

Die Pinie, welche ber Gottin Epbele heifig war, hat unter ben hiefigen Baumen, mit ihrem königlichen Buchs ein vorzüglich majestälisches Ansfehen. Eine Art von Dach ober Sonnenschirm, beit sie an threr Krone bildet, ift so sich gerüns bet, daß man beim ersten Anblick glauben sollte, die Runft habe ihn beschnitten, da doch die Natur selber ihm diese bestimmte Form gegeben hat.

Diese Pinienbaume geben einer Gegend, wo fie stehen, allemal ein romantisches seierliches Anssehen; es ist keine solche Verwickelung von Aesten und Zweigen, wie bei den übrigen Baumen, sons dern der Stamm schiest gerade und nacht in die Hohe, und an seinem äußersten Gipfel sinden sich erst Aeste und Zweige mit ihren dunkelgrunen Spiken um ihn ber.

Die Pinienfrucht felber macht einen schönen Aublick, und ber Pinienapfel war bei den Alten eine beliebte Berzierung. Auf der Spige von dem Grabmal des Hadrian stand ein ungeheurer Pisnienapfel von Bronze, welcher diesem Gebäude zum Schiuß diente, und jest in dem Garten des Batikans aufbewahrt wird.

, Martial führt die Pinienapfel, welche er feis nem Freunde jum Gofdent überfendet, rebend ein:

Poma fumus Cybeles, \*) Bir find Epbelens Aepfel.

Gelübbe ber alten und neuen Romer.

Um die wunderthätigen Bilber in den Kirchen fieht man kleine Silberbleche angeheftet, welche die Gestalt von Herzen, Armen oder Beinen haben, nachdem man von einer Krankheit, oder an irgend einem Gliede von einem Uebel oder Schmerz, durch die Anrufung der Kraft in dem wunderthätigen Bilde, befreit zu seyn glaubt.

Dieser Gebrauch erinnert an die Gelibbe ber Alten, welche sie ben Gottern thaten, benen sie für irgend eine erwiesene Bohlthat Tempel, Altare und Statuen errichteten, ober offentliche Spiele ihnen zu Ehren anstellten.

Die Gelübbe murben auf eine Tafel geschrie ben, und im Tempel ausbewahrt; wenn die Bitte, weswegen man das Gelübbe gethan hatte, erfüllt war, so hieng man eine andre Tasel auf, welche die Ergählung von ber Gewährung der Bitte mit dem gethanen Gelübbe zugleich enthielt.

Unter der ungahligen Wenge kleiner Altare, die man aufgegraben hat, findet man die größte Anzahl mit den Worten bezeichnet: ex voto poluit (zur Bezahlung eines Gelübbes geweiht.)

Die von den Feinden erbeuteten Waffen murben in den Tempeln der Gotter aufgehangen, so wie man noch ihrt in der Kirche Ara Coli, da wo der Tempel des Jupiter Feretrius stand, die von den Turken erbeuteten Fahnen sieht.

Unter ben religibsen Gebrauchen ber Alten nahmen sich ihre Gelubbe vorzüglich icon aus. — Gemeine Solvaten weihten ihren Haus, und Schutgottern nach zurückgelegten Dienstjahren ihre siegreichen Waffen. — Die Fechter, wenn sie vor Alter und Mangel an Kraften ihre Beschäftigung aufgaben, hingen ihre Waffen in dem Tempel des Herkules auf.

Die Jäger zierten mit ihren Trophäen ben Tempel der Diana. — Wenn die Anaben ihre Kinderjahre zurückgelegt hatten, so widmeren sie bem Apollo ihr abgeschnittenes Paar, das in einer silbernen oder goldnen Schachtel, worauf ber zter Theil.

# Mittagliche Wanberung in Rom.

Wie gehen über den Toopejischen Bessen aus der alten Porta Karmenta-stach dem Theater des Marcellus. — Unten in der Grotte dieses umges heuern Gehändes haben sich Garköche und Krämer eingenistet. —

In einer solchen Soble unter bem Theater bes Marcellus aßen wir zu Mittage. — Dann mache ten wir mit wenigen Schritten eine Ballfahrt mach ber Insel des Aestulap — wir stiegen an bie Tiber zu den Schiffmublen hinunter, wo durch ben Bogen der Brucke die Hauser am Ufer der Eber einen mahlerischen Prospekt geben.

, Nun tehren wir zuruck, und kommen vor Die latus Saufe, dem Tempel der Fortung Birtits und dem gralten Tempel der Besta am Ufer der Tiber vorbei. —

Wir verfolgen zwischen ben Scheunen ben alten palatinischen Weg, und fommen burch ben Jamasbogen, wo die Wechsler ihre Tische hate ten.

Bon hieraus geht unfer Weg vor bem Tempel bes Remulus vorbei, durch das Forum Transitor rium auf den Korso oder die alte Bia lata. — Muf bem Arts erholen wir uns von unfree Manderung und erfrischen uns mit Gefrornem; hier finden wir auch einen Libertus, einen Rams merbiener des Rarbinal Albani, der unter der jehigen Regierung in Rom eine wichtige Rolle spielt, und immer, wenn er ausgeht, eine Anjahl Klienten um sich her hat, die sich um seine Sunft und seinen Schut bewerben.

Rom, ben 20 Sannar.

## Ein Grabmal am Ufer bes Anio.

So oft ich nach Livoli gereift bin, hat mir bas Grabmal bes Plantius am Ufer bes Anio einen reizenben Anblick gewährt.

Es ift eine ichone Idee, am Ufer eines fluffes, ber fich fanft burch die Biefen hinschlängelt, und bes Lebens schnelle Flucht bezeichnet, fich ein Grabs mal zu bauen.

Auch hat die runde Form der alten Gebäude etwas sehr Feierliches und Chrwurdiges — man sieht in dieser Rundung die lette einsache Behaussung vor sich , die alle Wünsche und Hoffnungen der Sterblichen einschließt.

Die Kamilie des Plautius hatte hier auch ein Landgut, und eine Inschrift auf bem Grabmal bezeichnet eine kleine Anzahl Jahre, die Plautius, nachdem er sich den Effentlichen Geschäften entzogen hatte, hier verlebte, und die er als die Zahl seiner eigentlichen Lebensjahre rechnet.

#### Die Pinie.

Die Pinie, welche ber Gottin Epbele heilig war, hat unter ben hiefigen Baumen, mit ihrem toniglichen Buchs ein vorzüglich majestätisches Ansfeben. Eine Art von Dach ober Sonnenschirm, best sie an threr Krone bilbet, ift so schon gerundet, daß man beim ersten Anblick glauben sollte, die Runft habe ihn beschnitten, ha doch die Natur selber ihm diese bestimmte Form gegeben hat.

Diese Pinienbaume geben einer Gegend, wo fie stehen, allemal ein romantisches seierliches Unssehen; es ist keine solche Verwickelung von Aesten und Zweigen, wie bei den übrigen Baumen, sons dern der Stamm schiest gerade und nackt in die Hohe, und an seinem äußersten Gipfel sinden sich erst Aeste und Zweige mit ihren dunkelgrunen Spisen um ihn her.

Die Pinienfrucht felber macht einen schönen Aublick, und ber Pinienapfel mar bei den Altoneine beliebte Verzierung. Auf der Spige von dem Grabmal des Hadrian stand ein ungeheurer Pisnienapfel von Bronze, welcher diesem Gebäude zum Schuß biente, und jest in dem Sarten des Vatikans aufbemahrt wird.

, Martial fabet bie Pinienapfel, welche er fete nem Breunde jum Gofchent überfendet, redend ein:

Poma fumus Cybeles, \*) Bir find Epbelene Mepfel.

Gelübbe ber alten und neuen Romer.

Um die wunderthätigen Bilber in den Kirchen fieht man kleine Silberbleche angeheftet, welche die Gestalt von herzen, Armen oder Beinen harben, nachdem man von einer Krankheit, oder an irgend einem Gliede von einem Uebel oder Schmerz, durch die Anrufung der Kraft in dem wunderthätigen Bilde, befreit zu seyn glaubt.

Dieser Gebrauch erinnert an die Gelübde ber Alten, welche sie ben Gottern thaten, denen fie für irgend eine erwiesene Wohlthat Tempel, Altare und Statuen errichteten, ober öffentliche Spiele ihnen zu Ehren anstellten.

Die Gelübbe murden auf eine Tafel geschrie ben, und im Tempel ausbewahrt; wenn die Bitte, weswegen man das Gelübbe gethan hatte, erfüllt war, so hieng man eine andre Tasel auf, welche die Ergählung von der Gemahrung der Bitte mit bem gethanen Gelübbe zugleich enthielt.

Unter der ungahligen Menge kleiner Altare, die man aufgegraben hat, findet man die größte Anzahl mit den Worten bezeichnet: ex voto posuit (zur Bezahlung eines Gelübbes geweiht.)

Die von den Feinden erbeuteten Waffen murben in den Tempeln der Gotter aufgehangen, so wie man noch ihr in der Kirche Ara Coli, da wo der Tempel des Jupiter Feretrius stand, die von den Türken erbeuteren Fahnen sieht.

Unter ben religissen Gebräuchen ber Alten nahmen sich ihre Gelubbe vorzüglich icon aus. — Gemeine Soldaten weihten ihren Haus, und Schutgottern nach zurückgefegten Dienstjahren ihre siegreichen Waffen. — Die Fechter, wenn sie vor Alter und Mangel an Kraften ihre Beschäftigung aufgaben, hingen ihre Waffen in dem Tempel des Herkules auf.

Die Jäger zierten mit ihren Trophaen ben Tempel ber Diana. — Wenn die Knaben ihre Kinderjahre zurückgelegt hatten, so widmeten fie bem Apollo ihr abgeschnittenes Haar, das in einer silbernen ober goldnen Schachtel, worauf ber zter Theil.

Mahme des Jünglings eingegraben war, zum Gefchenk in ben Tempel verehrt wurde.

Junge Midden wibmeten, wenn fic mannbar geworden waren, ihre Puppen und Spielzeng, und auch den Gurtel von ihrem Bufen, ber Renus.

Durch dies alles erhielten die religibsen Ges brauche ein mannichfaltiges Interesse für das wirkliche Leben, in welches sie allenthalben vers flochten und werwebt waren.

Es herrichte keinesweges Einformigkeit, som bern jeder Stand und jedes Alter hatte feinen angewiesenen Plat, und die religiosen Scenen waren eben so unterhaltend und abwechselnd wie bie Scenen bes Lebens.

#### Die Baber bes Litus.

Die Ruinen von den Babern des Titus fiegen auf dem Esquilinischen Berge, in einer einsamen Gegend mit Weinbergen umgeben. — Ihr Ban wurde in kurzer Zeit vollendet, weswegen sie auch Wartial velocia munera nennt; und dennoch trobenihre Mauern nach anderthalb tausend Jahren noch der zerstörenden Zeit.

Den ganzen Esquilinischen Berg nahm das Bubehör von dem Hause des Mero ein — Hier ließ er Rom wegbrennen, um einsame Gegenden (saltudines) zu haben; und die abgebrannten Römer waren nun genöthigt, von den Hügeln ins Marsfeld hinab zu ziehen, und die Ebne mit Häusern zu bebauen, die fonst nur zu den öffentzlichen Versammlungen und Musterungen des Bolts bestimmt war.

Der menschenfreundliche Titus ließ auf dem Efquilinischen Sugel, den Nero vermuffet hatte, diese prachtigen Baber fur das Bolf erbauen, in deren unterirrdischen Gangen man noch iht die Schabe alter Runft in den erhaltenen Verzierumgen aufsucht.

Biele tausend Hande der Gefangenen, die ant biesem erstaunlichen Werke beschäftigt waren, vollendeten es in sehr kurzer Zeit, worauf der Dicheter deutet, wenn er diese Bäder velocia muneranennt, in einem seiner Sinngedichte, wo er die Tyrannei des Nero anklagt:

"hier, wo wir jest die Bader des Titus, ein "frisch entstandenes Werk, bewundern, hier hatte "der stolze Kaiserhof alle Einwohner ihres Obs "dachs beraubt." Wenn man auf diese Ruinen fteigt, so fann man gang Rom übersehen, und sich lebhaft denken, wie Nero auf diesem Hugel, von seiner hohen Warte, die Stadt in Flammen sabe, und dazu die Zerftbrung von Troja sang.

Es giebt aber noch ift ein Schaufpiel in Rom, wodurch jene Ibee noch lebhafter erneuert wird.

Man zündet nehmlich am Abend vor dem Ofterfeste auf den Straßen und Platen Roms eine solche, Menge von Pechtonnen an, daß die ganze Stadt, wie in Rauch und Flammen erscheint; und wenn man nun von einer Anhohe hinunter blickt, und sieht die stolzen Pallaste mit Ruinen untermischt, die Saulen des Trajan und Antonin, und Ruppeln und Thurme, aus Rauch und Flammen emporragen, so macht das einen Eindruck shne Gleichen. —

# Der Frevelsteig.

Hinter dem Friedenstempel ift ein Aufgang auf den Efquilinischen Berg, in der Gegend, wo die Tochter über den Leichnam ihres erwordeten Baters hinwegfuhr, und mit seinem Blute die Rader ihres Wagens benehte, weswegen man diesen Aufgang den Frevelsteig (vicus sceleratus) nannte.

Bei diesem Aufgange ftellt fich bas Koloffaum in seiner ganzen Pracht dar, weil mau nehmlich die Seite besselben mahrnimmt, die noch nicht zerftort ift, und weil sich von dieser Anhohe der ganze Umriß dieses Gebäudes in dem Auge abbildet.

Hier oben wohnte der fungere Plinius, an welschen Martial ein Buch seiner Epigrammen mit einer artigen Dedication schiecke, in welcher er seinem Buche die Gegend beschreibt, wo Plinius wohnte, und unter andern auch auf die Aussicht nach dem Rolossaum aufmerksam macht, auf dessen Sipfel man den Orpheus und die staunenden Thiere abgebildet sahe, welche auf die Tone seiner Lieder horchen; man sieht also hieraus, wie das Rolossaum ehemals verziert war.

## Englander und Deutsche in Italien.

Bon der Pracht und dem Reichthume der Engfander haben die Stalianer einen großen Begriff, welches schon der Ausbruck beweift, daß man jemanden sagt, er sen a Milordo (wie ein Lord) gekleidet, wenn man bezeichnen will, daß er sehr prächtig gekleidet sep. Am meisten fallt es den Italianern auf, wenn die verheiratheten Englischen Bischoffe mit ihren Kamilien hieher kommen. Der Sohn oder die Lachter eines Velcovo scheint ihnen ein Widerspruch zu senn, weil so etwas nach römischkatholisschen Religionsbegriffen ganz unerhört ist.

Rächst ben Englandern sind unter den Italianern die Dentschen noch am beliebtesten, ob sich gleich der gemeine Italianer viel kluger dunkt wie irgend einer von dieser Nation, die in dem vorzüglichen Auf der Chrlichkeit, nicht aber der Alugheit und Keinheit, steht,

Dieselezte Eigenschaft aber ift einmal ber größe te Stole des Italianers, der lieber auf die gute Meinung von seinem Berzen, als auf die von seinem Ropfe Berzicht thut, und es für sein schändlichstes Bergeben halt, sich dupiren oder mins chioniren zu lassen; weswegen denn auch ein Minchione, oder Einfaltspinsel, der sich übere tolpeln und überlisten läßt, bei dieser Nation der hassenwürdigste Schimpfname ist, vor dem ein je, der sich zu huten sucht.

Rom, ben 9. Januar 1798,

#### Raphael.

#### Parnaß.

Daß ber Mahler die Dichter kannte, fieht man aus ihrer iconen Zusammenfagung in diesem Ge-mahlbe.

Somer, Birgil und Dante mit ber Sappho, auf der einen, Horag und Pindar auf der ans bern Seite.

Sante, ber fich dantbar an feinen Birgil aus fichließt, doffen Genius ben feinigen erwarmte und beflügelte.

Horas, der mit Bewunderung auf feines Pinsbars Tone horcht, die er zuerft in die Sprache Rome nachahmend übertrug —

In der Mitte Sott Apollo von den Mufen umgeben.

Auch hat ber Mahler seinen Berth empfuns ben; er hat sich selber im Bilbe bargestellt, und tritt mit seiner sanften Miene und stillem bescheide nen Blid ben erften Dichtern an die Seite.

#### Die Schule von Athen.

In der Mitte auf erhabenen Stufen fichen Ariftoteles und Plato, und unterreben fich mit ihr ren Schulern.

Auf der einen Seite ift Sofrates mit dem jungern Alcibiades im Gesprach begriffen, und es ift einschöner Gedanke des Mahlers, wie er fich den hers ablaffenden Philosophen darftellt, indem er, an den Fingern gablend, die Bahrheiten, die er vorträgt, seinen Buherern anschaulich macht.

Pythagoras schreibt auf eine Tafel — Dioges nes liegt in nachläffiger Stellung sorgenlos auf ben Stufen bes Gebäudes hingestreckt.

Unter bem Archimedes, welcher gebudt ein Sechsed beschreibt, hat Raphael ben berühmten Baumeister Bramante abgebilbet, und auf biefe Beife seinem Freunde ein bleibendes Denk, mal gestiftet.

Der fnieende Jungling, welcher die Figur feis nem Freunde zeigt, und in deffen Blicke fich die ins nere Aufmerksamkeit der Secle, und das aufgehens de Licht der Gedanken mit dem lebhafteften Auss drucke spiegelt, ift porzüglich schon; in ben übris gen jugendlichen Ropfen find die Abstufungen der Aufmerksamkeit und des Nachdenkens bewundernswürdig dargestellt.

#### Die Feuerebrunft.

Der Pabst auf bem Balton, von welchem er bem Bolte ben Segen ertheilet, hemmt mit seinem Segenspruch die Flammen — Das Wunder aber ereignet sich im hintergrunde — vorn herrscht noch das Sewuhl und die Angst, welche der Kunft einen reichen Stoff giebt.

Meiber mit Gefäßen jum loschen, beren Gerwand im Sturmwinde flattert; Matter mit ihren Kindern, die mit ausgebreiteten Armenum Sulfe nnd Rettung fleben; ein nadender Mann, der sich mit den Handen an die Mauer flammert, woran er sich herunter läßt, um der drohenden Gefahr zu entgehen; ein Sohn, der seinen Vater, wie Aeneas den Anchises, auf seinem Rucken durch die Flammen trägt. —

## Die Hollandische Schule.

Die Sollandifche Schule hat gefucht, die gemeine Ratur fo pollfommen als möglich durch Beich nung und Farbe zu erreichen. Ihre Kompositios nen aber find eigentlich nie ein Sanzes, so baß man oft mehrere ihrer Gemählde, unbeschadet des Eindrucks, in einen Bahmen zustmmenfaffen konnte.

Sie stellen bas Leben bar, wie es ist, in seinen froben Meußerungen, hupfenden Bewegungen, und gröbern sinnlichen Genuß. — Den gewöhnliche Kreislauf des Menschenlebens, aber nichts, word purch die Menschheit sich erhebt,

## Rraft des Gemähldes.

Dem fliehenden Momente Daner zu geben, und bas zum Eigenthume der Menfcheit zu mas den, was sonst mit dem schwindenden Zeitalter auf ewig entflieht, dieser Zweck wird freilich schont durch die Schauspielkunft erreicht. —

Allein die Mahlerei hat das Eigenthumliche, baß sie die bloße Sichtbarkeit der Dinge von ihrer Rörperlichkeit absondert, und aus dieser abgelosten Sichtbarkeit ein zartes Gewebe bildet, das sich am meisten dem Gewebe der Ideen nabert, wels des in der Seele schummert.

Sie hat einen Zauberkreis um fich her gezogen, wodurch fie fich auf bas Gebiet eines einzigen Sinnes beschränkt, burch den fie mit Macht in die Seele bringt. — —

Das Ange vernimmt gleichsam bie Tone, bie fonft bas Obe erschüttern, und gleiter fahlend auf ber schönen Oberfläche hin, die sonst burch Bosenhrung merkbar wird.

Auf den Sinn des Cefühls arbeitet doch alles bin, und dieser Sinn erhalt durch das Gemählde eine Befriedigung, die durch nichts gestört wird, und in ihrer Art gang und vollendet ift, —

## Porta del Popolo.

Martial befang dieses Thor, ale einft bem Domitian hier ein Triumphbogen errichtet mar:

Diefes Thor ift beiner Briumphe wurdig; Diefer Eingang giemt einer Friedensstadt. \*)

Dies lette paßtalfo jest recht eigentlich auf Rom. Sier, wo fo oft friegerische Legionen ihren Einzug hielten, wird nun mit ber Einführung der Bes sanbten ein prunkvolles Poffenspiel getrieben.

<sup>&</sup>quot;) Martial L. 2, Ep. 49.

Alljährlich zieht nehmlich der venetianische Sefandte mit großer Pracht, und in Begleitung einer Menge von Equipagen in diefes Thor hinein; aus welchem er nur auf einige Stunden hinausfährt, um diefen feierlichen Einzug zu halten.

Deswegen pflegt auch das Bolf auf den Stra-Ben den Leuten des Gesandten lachend zuzurufen; ben tornato! welches so viel sagen will, als: Glack zur Wiederkunft! oder; willtommen von der Reise!

Rom, ben 12. Januag.

# Signatur bes Schonen.

## (bei ber Betrachtung bes Apollo von Belvebere.)

If nicht alles in der Natur voller Bedeutung, und ift nicht alles Zeichen von etwas Größern, bas in ihm fich offenbaret?

Ift nicht die Frucht, noch ausserbem, daß fie für sich selbst besteht, zugleich für den nachdenkens den und forschenden Verstand, ein Zeichen von dem ganzen innern Wuchs des Baumes, an dem sie reift, und von der geheimen Verwandschaft der Pflanze, mit der verschiedensten Bildung der umgebenden Welt?

Ift nicht ber jarte Ringer, noch außer feiner befondern Bestimmung, ein Zeichen von der Gerschmeidigkeit und Biegsamkeit des ganzen Körpers, an dem er befindlich ift? Die Dand ein Zeichen von der alles ergreifenden und in sich fassenden Kraft der menschlichen Organisation? Der Arm ein Zeichen von der Stammung bei der Biegsamkeit, wodurch der ganze Körper nach Gefallen sich bucht und aufrecht erhält?

Lefen wir nicht in jedem kleinen Thelle des Gebildeten die Spuren des Größern, das sich darin abdruckt? — Auf die Beise wird alles, was uns umgiebt, zum Beichen; es wird bedeutend, es wird zur Sprache. —

Da mir felbst nichts hoheres, als bie Sprache, besiten, wodurch sich unfre denkende Kraft, als der edelste Theil unfers Wefens, offenbart, softellen wir das Schone am hochsten hinauf, wenn wir sagen, daß es gleichsam durch eine hohere Sprasche zu uns redet.

# Rang des Schonen.

Nichts Reelles, wodurch irgend eine menschliche Rraft entwickelt wird, und zu einem höhern Grade von Vollkommenheit auswärts strebt, ift boch eigentlich entbehrlich oder überstüffig — und man gewinnt sicher dabei, wenn man dem Schonen immer den Vorrang läßt. — Denn eben so gut, wie man sagen kann, die schonen Kunste sind dazu, um eble Thaten zu verewigen; eben so kann man auch sagen: eble Thaten der Menschen sind dazu, um durch die schonen Kunste gleichsam ihre höchste Vollendung zu erhalten, indem sie eben das

burch erft ein Eigenthum der Menfcheit auf toms mende Geschlechter merben!

Denn eins ist doch immer um des andern wit ten, und nichts ist eigentlich ganz und unbedingt untergeordnet — dasjenige aber, wodurch in den menschlichen Dingen das Fliehende bleibend germacht wird, hat immer einen vorzüglichen Berth, um den Gelft hinaufzustimmen, oder ihm das hinausstreben immer angelegentUcherzu machen.

# Die Schlange nagt an ihrem Schweife.

Aus der Mifchung von Licht und Schatten ente feht der fconfie Reis der Farben. -

Da wo die Liebe ben haf aufnimmt, entfter ben die fanfteften Gefühle der Grofmuth des Bergeihens, die ohne diefen Rreislauf nicht entftanden waren.

Das Hellbunkel der Abendrothe ist schöner als der Glanz des Tages. —

Die Freude felbst bricht nicht eher in wonner volle Thranen aus, als auf bem Puntte, wo fie

mit ber Traurigfeit fich vermählt, und die Erin, nerung an vergangene Leiden in ihren Schoof auf, nimmt.

So bilben Marme und Kalte burch ihr ger beimnisvolles Band bas Leben. —

Benn Birginius feine Tochter ermorbet, um fie ber Schande zu entziehen, fo treffen Graufamsteit und Mitleid in einem Puntte zusammen, und bilben eben durch dies Aneinandergrenzen des Entzgegengefehten das höchste tragische Schone.

Das Mitleib hebt nicht die Grausamkeit, und biese hebt nicht jenes auf, sondern beide finden in einem und demselben empfindenden Wesen neben einander Plat, und wir stehen mit erstaunter Seele vor der surchtbaren Erscheimung da. —

#### Rapitolium.

Dier war es, wo nach bes Dichters Schliber rung \*) Evander ben Aeneas ju ber Jarpesischen Burg führte, die damals nicht von Golde glane zend, noch ein bichter Bald war, zu welchem ber furchtsame Landmann von unten mit einem geheimen Schauer hinaufblickte. —

<sup>\*)</sup> Virgil. l. \$. c. 3. 46 fq.

Er glaubte bier in ber truben, wolfichten Luft ben Jupiter ju feben, wie er feine Aegibe fchwenk te, und bie Sturme berbeirief.

Sier zeigte Evander bem Aenens jenseit ber Siber die beiden uralten Stüdte Janikulum und Saturnia, woven die eine den Zeve, die andere ben Saturnus jum Erbaner hatte.

Dann gingen sie in das Haus bes Evanders, und saben die Heerden auf dem nachmaligen romtsichen Forum weiden, das nun wieder jum campo vaccino geworden ift, von welchem, da ich hier eben diese Stelle aus dem Virgil lese, das Biblen der Rinder mir entgegen tont.

Alljahrlich zieht nehmlich ber venetianische Gesfandte mit großer Pracht, und in Begleitung einer Menge von Equipagen in diefes Thor hinein; aus welchem er nur auf einige Stunden hinausfährt, um diesen feierlichen Einzug zu halten.

Deswegen pflegt auch das Bolf auf den Stra-Ben den Leuten des Gesandten lachend zuzurufen; ben tornato! welches so viel sagen will, als: Glud zur Biederkunft! ader; willfommen von der Reise! Rom, ben 12. Januat.

## Signatur des Schonen.

#### (bei ber Betrachtung bes Apollo von Belvedere.)

If nicht alles in der Natur voller Bebeutung, und ift nicht alles Zeichen von etwas Größern, bas in ihm fich offenbaret?

Ift nicht die Frucht, noch aufferdem, daß fie für fich felbst besteht, angleich für den nachdenkens den und forschenden Berstand, ein Zeichen von dem ganzen innern Buchs des Baumes, an dem sie reift, und von der geheimen Berwandschaft der Pflanze, mit der verschiedensten Bildung der umgebenden Belt?

Sit nicht ber garte Finger, noch außer feiner befondern Bestimmung, ein Zeichen von der Gerschmeidigkeit und Biegsamkeit des ganzen Körpers, an dem er besindlich ift? Die hand ein Zeichen von der alles ergreifenden und in sich fassenden Kraft der menschlichen Organisation? Der Arm ein Zeichen von der Stammung bei der Biegsamkeit, wodurch ber ganze Körper nach Gefallen sich buch und aufrrecht erhält?

Lefen wir nicht in jedem kleinen Theile des Ges bildeten die Spuren des Großern, das fich darin abdruckt? — Auf die Weise wird alles, was uns umgiebt, zum Zeichen; es wird bedeutend, es wird zur Sprache. —

Da wir selbst nichts boheres, als die Sprache, besiten, wodurch sich unfre denkende Rraft, als der edelste Theil unsers Wesens, offenbart, soffellen wir das Schone am höchsten hinauf, wefin wir sagen, daß es gleichsam durch eine höhere Sprasche zu uns redet.

#### Rang des Schonen,

Nichts Reelles, wodurch irgend eine menschliche Rraft entwickelt wird, und zu einem höhern Grade von Vollkommenheit auswärts strebt, ift boch eigentlich entbehrlich ober überstüssig — und man gewinnt sicher babei, wenn man dem Schonen immer den Vorrang läßt. — Denn eben so gut, wie man sagen kann, die schonen Kunste sind dazu, um eble Thaten zu verewigen; eben so kann man auch sagen: eble Thaten der Menschen sind dazu, um durch die schonen Kunste gleichsam ihre höchste Vollendung zu erhalten, indem sie eben das

durch erft ein Eigenthum der Denfcheit auf tome mende Geschlechter werden!

Denn eins ift boch immer um bes andern witten, und nichts ift eigentlich ganz und unbedingt untergeordnet — dasjenige aber, wodurch in den menschlichen Dingen das Fliehende bleibend gemacht wird, hat immer einen vorzüglichen Berth, um den Gelft hinaufzustimmen, oder ihm das Hinaufstreben immer angelegentlicher zu machen.

# Die Schlange nagt an ihrem Schweife.

Aus der Mischung von Licht und Schatten ents feht der schönfte Reis der Farben. -

Da wo die Liebe ben Saß aufnimmt, entfter ben die faufteften Gefühle der Großmuth des Bergeihens, die ohne diefen Rreislauf nicht entftanden waren. —

Das Sellbunkel ber Abendrothe ift schöner als ber Glanz bes Tages. —

Die Freude felbst bricht nicht eher in wonner volle Thranen aus, als auf bem Puntte, wo fie

mit ber Traurigfeit fich vermählt, und die Erin, nerung an vergangene Leiden in ihren Schoof auf, nimmt.

So bilben Marme und Kalte burch ihr ger beimnigvolles Band bas Leben. —

Benn Birginius feine Tochter ermorbet, um fie ber Schande zu entziehen, fo treffen Graufams teit und Mitleid in einem Punkte zusammen, und bilben eben burch dies Aneinandergrenzen des Entzgegengesehten das höchste tragische Schöne.

Das Mitleid hebt nicht die Grausamkeit, und Diese hebt nicht jeues auf, sondern beide finden in einem und demselben empfindenden Wesen neben einander Plat, und wir stehen miterstaunter Sees le vor der furchtbaren Erscheinung da.

### Kapitolium.

hier mar es, wo nach des Dichters Schilder rung \*) Evander den Aeneas zu der Sarpesischen Burg führte, die damals nicht von Golde glanz zend, noch ein dichter Bald war, zu welchem der furchtsame Landmann von unten mit einem gehete men Schauer hinausblickte. —

<sup>\*)</sup> Virgil. l. 8. c. 3. 46 fq.

Er glaubte bier in ber truben, wolfichten Luft ben Jupiter ju feben, wie er feine Aegibe fcment te, und die Sturme berbeirief.

Sier zeigte Evander dem Aeneas jenseit der Siber die beiden uralten Stüdte Janikulum und Saturnia, woven die eine den Zeve, die andere ben Saturnus zum Erbaner hatte.

Dann gingen sie in das Saus des Evanders, und saben die Heerden auf dem nachmaligen romisschen Forum weiden, das nun wieder jum campo vaccino geworden ift, von welchem, da ich hier eben diese Stelle aus dem Birgil lese, das Biblen der Rinder mir entgegen tont.

Rom, tell be. Bebruar

Abwechselung und Ginheit in der Landschaft.

(Bei einem Spaziergange in der Billa Borghefe.)-

Michts ift langweiliger und ermüdender, als eine gerade Heerstraße, wo man das Ziel; das man ere reichen will, immer in einerlei Richtung vor sich feget —

Ein Pfab, ber fich schlängelt, ift angenehmer, als ein geraber Beg, da hingegen eine schnurgrabe Strafe in einer Stadt einen schönern Anblid gewährt, als eine krumme Strafe, weil ein bes trächtlicher Theil einer Stadt, der fich auf einmal bem Auge darstellt, an sich, schon wegen der Stofe bes Gegenstandes, einen angenehmen Eindruck macht.

Ein Garten, ber aus lauter frummen labyein tischen Gangen, und einer, der aus lauter geraben Alleen bestände, wurden in ihrer Anlage gleich tadelnswerth seyn!

Denn bie Stele, wenn fie durch die umgebensten Gegenstände angezogen werden soll, munsche bald ein Sanzes auf einmal zu übensehen, und bald sich wieder in sanften Krümmungen zu verlieren, wo das, mag kommen soll, nur zuweilen wie verstebelen dem Blicke sich zeigt, und sich nicht eher in keinem Umfange darstellt, die man es ganz erreicht hat.

So wie die aufeinanderfolgenden Tone der Mafif erft allmälig ein Ganzes bilden, das mehr in
ber Erinnerung als in der Burflichfeit fich in der
Seele darftellt, so ift eine Gegend, welche nicht auf
einmal, sondern allmälig, so wie man fie durche wandelt, ihr Bild in der Seele abzeichnet.

### Das Tiburtinische Thor.

Der altere Theil des Tiburtinischen Thores ift unterm August erbant, und man sieht noch jest die ungeheuren Quaderstücke. — Aus eben diesem Thore ging oder suhr also Horaz nach seinem Elebur; jest heißt es die Porta St. Lorenzo, weil wor dem Thore eine Kirche des heiligen Laurentius liegt, auf demselben Fleck, wo ehemals dem Repetun ein Tempel geweiht war; die Berzierungen aus

diefen Tempel, welche auf feine Bestimmung Bejug haben, find jest in einem Zimmer des Kapitov Hums aufbewahrt.

Der Weg nach Livoli ift nicht mehr fo angestiehm, wie er mahrscheinlich ju Horazens Zeiten tbar; bicht vor Romgeht man in einer Vertlefung zwischen Weingarten; bann kommt man in ble bbe Campagna, wo bas schönste Land unbebaut liegt, und nicht einmal zur Weibe genntt wird.

So unangenehm aber ber Weg felber ift, ben man betritt, fo ichonift doch die Aussicht nach ben fabinischen Bergen, und den tuefulanischen Sügeln zu, welche man immer vor sich siehet.

### Die Konfuln bes neuern Roms.

An der Rirche St. Angelo in Pefcharia (auf bem Bifcmartte) liefet man folgende Inschrift:

"Um Gefänge jum Lobe Sottes anzustim, "men, hat die Junkt der Klichhandler blefer "Stadt den Chor dieser Kirche erweitern lassen. "Das ist geschehen im Jahr 1700, unter dem "Konfulat des Marko Schocchi und Nikolal "Altissimo." Die Ramen ber neuen romifchen Burgermeister werden alfo boch auch noch durch Inschriften verewigt; und die Burgerschaft, welche diesen Chor auf ihre Kosten hat erbauen lassen, stellt auch die Namen jener modernen Konsuln, als ihret selbste gewählten Oberhaupter, an ihre Spige.

Nom, ben 12. Februar.

#### Der Flaminische Weg.

"Wann wird der Tag erscheinen, wo gang Rom "auf dem Flaminischen Bege geht?" \*)

Dies bezieht fich nehmlich auf die Ankunft bes Trajan, der auf dem Flaminischen Wege nach Rom guruckfehrte —

Mun ist der Korso und die Straße nach Ponte molle eigentlich der alte Flaminische Weg; und durch Zufall ist dies der gewöhnliche Spaziergang für die Römer geworden, so daß es sich jezt sehr oft fügt, daß ganz Nom auf dem Flaminischen Wege steht — freilich ohne der Ankunft eines Trajan entgegen zu sehen —

Es wandert hinaus, um einen Augenblick Luft zu schöpfen, und kehrt bann ungetröftet in seine bumpfen Rloftermauern wieber zurud. —

### Das Franzistanerklofter auf bem Palatinischen Berge,

Sier war es, wo einst ber Tempel des Apolls stand — vor dem Kloster fiehe man die fogenann:

\*) Marrial 1. 5. ep. 8,

ten Stationen des Leidens Corifti, in erbarmlicher Dablerei —

Wir gingen durch den Garten; da faßen in dumpfer hinbrutender Trägheit einige Monche mit thren kablen Rapfen auf Steinen in der brennem den Sonnenbige. —

Ein dicker friedlicher Monch empfing uns, und führte uns in dem Kloster umber. — Man sieht von diesem Kloster gerade in das Kolosiaum, auf den Edlischen Berg, und den Triumphbogen des Kanstantin, in das eigentliche alte Rom, und die ehemalige Suburra, zwischen dem Edlischen und Esquisinischen Hügel, in der Ferne die Berge von Tie voll und Fraskati.

Einen üblen Profpett bei der alten Pract von Rom, machen die häßlichen Rutten der Monche, welche fie fich felber maschen, und jum Trocknen aus den Benftern ihres Rlofters hängen —

Unfer forpulenter Führer zeigte uns auch bie Alosterbibliothet, worunter sich von Profanscrisbenten nur der eimige Birgil befand, weil biefer ohne sein Verschulden von der frommen Einfalt zum Propheten des Messas gemacht worden ist.

Unfer Bubrer verfiderte uns auch, bagun, ter bem Rlofter noch viele Schage verborgen ma-

zen, weil hier der Pallast des Mero gestanden babe.

## Mablerische Ruinen.

"Den Marmar des Meffala fpaltet det wilde ", Beigenbaum. " \*) -

Mit diesen Worten prophezeiht der Dichter den dauerhaftesten Monumenten ihren Untergangund jezt sieht man, wie natürlich, diese Weissagung erfüllt. Aus den Ruinen drangt sich der
wilde Feigenbaum hervar, und trennt durch seinen unaushaltsamen Wachsthum die festesten Fugen auseinander.

Aber der Anblick der Ruinen felbst mit blesem Auswuchs ist mahlerisch und schen — und es macht den reizendsten Kontrast, aus dem modernden Gestene, und aus den Riben des verfallenen Gemäusers, das junge Grün hervorsprossen zu sehen, webes diese ehrwürdigen Reste des Alterthums übersschaftet; und der Landschaftsmahler findet hier immer eine reiche Erndte, denn er sieht das in der Natur wereint, was die lebhafteste Einbildungstrast nicht so romantisch zusammenfügen würde.

<sup>&</sup>quot;) Martial I. 10. ep. 2,

Rom, Den 16. Febr.

## Geräusch und Lerm in bem alten und neuern Rom.

Die römischen Dichter beklagen fich häufig über ben unausstehlichen Lerm in Rom, ju den Zeiten, wo unter den Raisern die größte Ueppigkeit in allen Stücken, und ungemeffene Pracht und Berschwendung herrschte.

Martial beneidet seinen Freund, der auf dem Sachikulus ruhig und einsam wohnte, und die fieben Hügel des geräuschvollen Roms übersehen konnte, ohne von dem Lerm und Gewähl gestört zu werden, das in den volkreichen Straffen herrscht. —

" Rom liegt bicht an meinem Schlafzimmer!"

flage ber Epigrammatift, und bas Geraufc ber Rupferschmiede gellte ibm ben gangen Tag über in ben Ohren!

So feufste ich oft mit bem Dichter, als ich in ber Strada del Babuino frant lag; mo dicht neben mir das Operntheater Aliberti um Mitternacht feine Schaaren ausließ, und bas Rutichengeraffel bis gegen zwei Uhr fein Ende nahm.

"Nobis ad cubile est Roma!"

Segenüber wohnte ein Aupferschmidt, ber mich auch in die zweite Klage des Dichters mit einstimmen ließ.

Dieß ist aber freilich nur zufällig; benn sonst ift wohl ber Lerm in dem neuen Rom, mit den in dem alten bei weitem nicht zu vergleichen. Schon gegen Neapel gerechnet, herrscht in Rom eine Todtenstille, die nur durch das Geschrei der Betteller und Ausrufer unterbrochen wird: diese bettelben denn aber freilich anch ein so ungeheures Secschrei, wovon einem oft die Ohren gellen; wozu man auch noch vorzäglich diejenigen mit rechnen muß, die für die Seelen der Todten im Regeseuer Rolleften sammlen, und sürchterliche Lieder fingen, wodurch sie das Mitleid der Lebenden rege zu machen suchen.

Man kann fonft auf den Straßen in Rom ziemlich ruhig mandeln; nirgends herricht ein folches Gedrange wie z. B. auf der Straße Toledo in Neapel oder auf dem Strand in London.

Der Forso ift immer noch am lebhafteften, aufer ber Sarnevalezeit aber fann man auch bier

fehr unbeläftigt geben; und in den abgelegenen Strafen Roms mandert man oft gange Stunden zwischen Mauern und Rloftern, wo einem felten jemand begegnet, und alles ein fehr einfames Amfehen hat.

#### Apollo in Belvebere.

Es ift hier allezeit ein Fest für uns, wenn eine Gesellschaft sich vereinigt, nm die Statien in Belvedere des Abends bei Fackelschein au bertrachten. — Man versaumt diese Gelegenheit nie, weil einem jede dieser Betrachtungen ein sichrer Gewinn und Erwerb für den Geist ift, der einem nachher durch nichts gerandt werden kann.

Und ber Unterschied ift so auffallend, bas man fast nicht sagen kann, man habe diese höchten Werke der Runft gesehen, wenn man fie nicht auch zum öftern in dieser Art von Beleuchtung sahe. — Die allerseinsten Erhöhungen werden dem Auge sichtbar, und in dem was sonst noch einformig schien, zeigt sich wiederum eine unendstiche Mannichfaltigkeit.

Weil nun alle bieß Mannichfaltige boch nur ein einziges vollkommenes Ganze ausmacht, so fieht man hier alles Schone, was man seben kann, auf einmal, ber Begriff von Zeit verfcwinder, und alles brangt sich in einen Moment zusammen, der immer bauern konnte, wenn wir bloß hetrachtende Wesen maren.

Wer nun aber mit dem Bintelmann in der Sand den Apollo betrachtet, und liefet:

"Eine Stirn des Jupiters, die mit der Get utin der Beisheit schwanger ift. — Augen der Ronigin der Gottinnen mit Groffeit gewölbt—
"fein Qaar scheint gefalbt mit dem Dele der Gote
"ter, und von den Grazien mit holder Pracht
"auf seine Scheitel gebutden."

Wer biese Worte lieset indem er den Apolla betrachtet, ber wird viel zu sehr dadurch gestört, und auf Nebendinge geführt, als daß die reine Schönheit des Ganzen ihn noch rühren könnte.—Er muß nach dieser Beschreibung sich die Schönheiten des hohen und einsachen Kunstwerks, eine nach der andern gleichsam au fzählen, welches eine Beleidigung des Kunstwerks ist, dessen ganze Hoheit in seiner Einsachheit besteht.

Mem daran liegt, bem Schonen zu hulbigen, wird feine Rebe bem Runftwerte, bas er beschreiben will, unterordnen, und mehr burch halbe Winte andeuten, als vollständig zu beschreiben

fuchen: denn nicht feine Befdreibung fondern bee Gegenstand berfeiben foll bewundert, und über ben Anblic bes Kunftwerfs felbst foll jede Berfcreibung vergessen werden.

Winkelmanns Beschreibung bes Apollo in Belvebere Scheint mir fur ihren Gegenstand viel ju gulammengefett und gekunftelt. —

Der Genius ber Runft mar neben ihm einge, schlummert, ba er fie nieberfcrieb; und er dachte gewiß mehr an die Schönheit seiner Worte, als an die wirkliche Schönheit des hohen Götterzibeals, das er beschrieb.

Ans diefer Berstimmung kömmt der falsche Rath: "Sehe mit beinem Geiste in das Neich nit, "törperlicher Schönheit, und versuche ein Gchö, "pfet einer himmlischen Natur zu werden, um "ben Geist mit Schönheicen, die sich über bie "Natur erheben, zu erfüllen!"

Wer diesem Rathe folgt, wird gang bes Steis verfehlen — Die Runft mit ihrem Geifte foll in bas Reich ber körperlichen Schönheiten immer tiefer dringen, und alles Geiftige bis zum Nicht brud durch ben Körper führen; fie foll ben Grift mit Schönheiten, die in der Natur würklich find,

erfallen, um fich bis jum Ideal ber bochften Rorperschon beit ju erheben.

Die Betrachtung schöner Kunstwerke erhebt ben Geist und veredelt bas Gefühl.

Es stellt gewiß die schönen Rinfte in einem erhabnen Lichte dar, daß sie bei ihrem reinsten Senuß eine völlige Uneigennühigkeit des Semuths voraussehen. — Daß derjenige, welcher ein Erzidhen an ihnen finden will, gar keine Rucksicht auf sich selber nehmen, sondern sich selbst in der Betrachtung des Schönen vergessen und verlieren muß; daß wechselsweise der Senuß des Schönen durch edle Gesinnungen, und edle Gesinnungen durch den Genuß des Schönen erhöht und verseinert werden.

Ein junger Runfter in Rom, der bei den vorstreflichsten Talenten, wegen seiner Aussicht in die Butunft oft mismuthig zu seyn Ursach hatte, verssicherte mir, daß ein Spaziergang auf Monte Ravallo ihn jedesmal von seinem Mismuth heile; daß er bei dem Anblick der beiden Meisterwerke der Griechischen Kunst, sich selber und seine Sorzen vergesse, und sich freue, daß bei aller Unvollsommenheit der menschlichen Dinge, doch so etwas Bollsommnes da sep.

And gewiß ift es: Bollfommenheit, mo wie fir auch entbecken, befriedigt unfre Wunsche, volk lendet unfer Wesen, und zieht uns allmalig in sich hindber, so daß das Dunkle und Verworrene nach und nach sich auslößt, und es immer heller von unsern Augen wird.

#### Aventin.

Unter ben Sugeln Rome fieft ber Aventinische am nachften an die Siber, so daß zuleht zwischen bem Strom und bem Buß des Sugels nur ein ichmales Ufer bleibt.

Auch macht ber alte Aventin hier einen ehrmite bigen Anblick, wenn man bie mit bichtem Seftiguch bewachsene jabe Felsenwand, amischen altem Gemaner und Ruinen hinanffieht.

In den Vertiefungen dieser Felsenmasse benitz man sich die furchtbare Hohle des seuerspeienden Katus. — Die dichterischen Bilder werden einem hier lebhaft; wie Herkules dreimal den gang zen Aventin umgeht; wie er dreimal den Eingang zu der Felsenhöhle vergeblich sucht, die endlich das Gebrull der Ochsen den Räuber ihm verstath.") — Hier, wo der Berg dicht an den Fink

: :

<sup>\*)</sup> Virgil, L. g. v. 230.

grengt; lag ber ungeheure Fels, ben Bertules von bet Doble megmalite. -

Der Aventin war auch icon in dem alten Rom eine ber abgelegenen Gegenden. — Martial ber Magt fich baber auch über die entfernte Wohnung seines Sonners, dem er oft seine Auswartung mas then mußte:

Laglich foll, Gallus, ein Besuch dir frohnen i Will tid foll drei, viermal des Lages den Aven-

Abendaussicht vom Palgtinischen Berge.

Sier fteben wir auf bem Gipfel bes gerfterten Dalatinus - wir lebiten uns über ein fteinern Gelander, und feben bicht vor uns die Terraffen, ein Kraurfeld, und junge Baume -

Bur Rechten die tuskulanifchen Sügek, in wum berbatem rothflichen Bieberfchein, im Glanz der untergehenden Sonne, bis dahin, wo das majeftatische Lateran die Aussicht hemmt, und bie fernen Jugel decht —

Beiter hin in ähnlicher Fardenmischung bie Berge von Livoli, bis habin, wo das Kolossaum,

<sup>&</sup>quot;) Marrial. 1 50. ep. 50.

in maches wir bier gang nabe, wie pon oben, bim einblicken, über bem rothlichen Schimmer ber Berge emporragt —

Dicht neben dem Roloffaum erhebt fich der Efquilinische Berg, mit Beingarten bepfianzt — Die ftolzen Ruinen von den Badern des Titus ragen einfam auf ihm hervor, und der hohe Eichenwald in den Garten des Rlofters St Paoli in vincoli.

Dicht vor une bliden wir auf ben zerftorten Friedenstempel und auf fein grunbewächsenes Dach bernieber, das jest die Abendsonne bescheint — über bem Friedenstempel bliden die Bader des Dioftetan bervor, mit ihren ungleichen Bachern. —

Da wir auf ber andern Seite hinuntersteigen, begegnen wir ein paar Kapuzinermonchen, welche wieder hinauf in ihr Kloster gehen; das sind also ein paar von den jezigen Bewohnern des uralten Roms, dessen erster Grundstein auf diesem Fleck gelegt wurde —

Am Abhange des Berges, in Gesträuchen, weiden Ziegen, wie ju des Evanders Zeiten, und ländliche Hirtenwohnungen, welche damals den Hügel beckten, steigen nun nach dreitausend Jahren aus den Ruinen der Pallaste wieder eur por.

# Der Preiß einer Mahlzeit im atten und neuen Rom.

Für zwei Paul tann man jezt icon eine gute Mahlzeit halten — Martial beflagt fich, baß zu seiner Zeit hundert Quadranten, also ohngefahr zwanzig Bajock, ober zwei Paul, nicht zureichten, um sich satt zu effen.

Quid facit ifta fames? bruckt er fich aus, indem er über die Summe von hundert Quadranten, welche die Klienten von ihren Patronen zu einer Mahlzeit erhielten, seinest Unwillen und feine Unzufriedenheit außert.

Rom, ben 12. Dasi.

## Reise nach Cora

Ich bin Ihnen noch die Beschreibung meiner Rele fe nach Cora schuldig, die ich in Gesellschaft des Architekten Herrn Arends, zu Ende des Oktobers im vorigen Herbft, zu Zuß anstellte, und die mir, ohngeachtet der Beschwerlichkeiten, die, mit dieser Art zu reifen, nuch hier verknupft sind, dennoch in der Ermnerung immer noch das größte Vergnusgen gewährt.

Ich, mit einem Stabe in ber Sand, und meint Gefährte mit einem jusammengerollten Zeichens ftuble unterm Arm, machten uns auf ben Weg, und hatten uns so wenig mit überfiuffigem Gepacke belaben, bag man bas

vacuus cantat coram latrone viator mit ziemlicher Zuversicht auf uns anwenden konnte.

So manberten wir an einem heitern Morgen aus ber Porta St. Sebastians die Straße nach Albasno zu. — Zwischen den Weinbergen vor der Stadt, wo wir wegen der Mauer an beiden Selten nicht ausweichen konnten, begegnete uns eine Deerbe

Bufall, die wir erst mit großem Respekt vorbele ziehen ließen, ehe wir weiter gingen. Denn wenn eins dieser fürchterlichen Wesen auf irgend einen Wanderer sein Augenmerk richtet, so brucktes ihn im eigentlichen Sinn mit seinen Liebkosungen auf Tode, indem es ihm so lange auf die Brust kniet, bis Athem und Leben entwichen ist.

Als wir brei deutsche Meilen burch die Soene von Rom gewandert waren, stiegen wir den albanischen Sügel hinauf, und ließen zur Linken Cafiel Gandolfo liegen, welches ohngefahr den Fleck
bezeichnet, wo die Stadt Albalonga in uralten
Zeiten auf dem schmalen Rucken des Berges lag.

Wir blicken nun jurde, und faben beutlich bie alte Beerstraße von Rom an beiden Seiten mit Grabmalern bezeichnet, wovon hier noch die meisten Ruinen stehen. Paffender, als auf unsern Rirchbofen, war also hier die Inschrift:

#### Sta Viator!

Wie wir von biefen Anhohen auf die Stadt Rom hinunterblicken, erinnerten wir uns an jene Beiten, mo Rom und Alba noch um die Oberheres schaft fritten.

Denn in diefer Chene, die wir hier vor und faben, wares, wo die Poragier und Curiagier gegen

einander auszogen, um bas Schickfal ber beiben wettelfernden Stabte, bie fie im Geficht hatten, burch einen Zweikampf zu entscheiben.

Wir übersahen auch die Segend, wo nachher unter dem Tullus Hoftilius, in dem Sefecte geigen die Fibengter und Bejentiner ber verrätherische Metius mit seinen Albanern sich von dem römlischen Heere zurückzog, und nun zur Rache die Stadt Alba bis auf den Grund zerfibrte, und, nur mit Verschonung der Göttertempel, alles übrige dem Boden gleich gemacht und die Einswhner pach Rom geführt wurden, welches durch den Untergang von Alba einen neuen Zuwachs ershielt, und nun zuerst den Collischen Hügel mit in seinen Umfang schloß,

Albano oder Das neue Alba liegt in einiger Bertiefung. Bir ftiegen hinunter und fehreten bei ben bret Schwestern ein, wo die Freinden herbergen. Dann besahen wir noch, ehees Abend wurde, den Albanischen See, und beschloffen barmit unser Tagenpert.

Am andern Morgen waren wir fruh auf, und wanderten bei Lagesanbruch schon unter den Rufnen der Billa des Domitian - Sier war es, wo dam Domitian ber große Alich gebracht wurde, über boffen Zubereitung der romische Senat fich berathichlagen mußte, und beshalb hier perjammelt wurde, wie Juvenal mit beiffender Laune und treffendem Wie erzählt.

hier wurde, obgleich die Stadt zerftort war, bennoch das heilige Feuer der fogenannten fleinen Wefta zu Ehren unterhalten, weil man es nicht wagte, bei Zerftorung einer Stadt die Tempel der Götter zu verleben, oder an ihrer Verehrung einen Raub zu begeben,

Aus ben ehemaligen Garten bes Domitian hat man eine herrliche Aussicht auf das Meer und die umliegende Gegend. Er hatte sich diesen Lands sith vortrestich ausgewählt; und die Monche, die jezt hier hausen, haben sich den Platz sehr wohl zu Nute gemacht; wie dies denn gemeiniglich der Fall ist, das die Ridster immer die angenehmsten Platz und die reizendsten Aussichten in diesem schonen Lande sich zugeeignet haben.

Albano felber dient jest jum ländlichen Aufents halte für die Romer in der iconen Serbstgeit, dies ift nehmlich die Villegiatura, wovon ich Ihrnen ichon eine Beschreibung gemacht habe, und

welche während ihrer turgen Doner biefen Ort febg Jebhaft macht.

Wir sahen has Amphitheater, welches jest mit Dornen verwachsen ift, die nur mit Muhe einen Eins gang verstatten. hier war der Fleck, dessen Greuel Invenal besingt; wo eble römische Junglinge vors mals mit Baren kampfen mußten, und dadurch der Mordsucht des ungeheuren Despoten, der an diesem Schauspiel seine Lust hatte, dennoch nicht entgehen konnten.

Run festen wir unfre Reise über Beletri fort, und wanderten burch die ziemlich obe und unbebaute Gegend nach den Bplfcifchen Bergen zu, auf welchen Cora liegt.

Unterweges von Beletri aus kamen wir durch ein Oertchen, welches mahrscheinlich den Fleck ber zeichnet, wo das alte Ulubra mag gelegen haben, das Horaz als einen Ort hemerkt, wo nur für den Senügsamen Siuck und Zufriedenheit wohnte, und wo die Genügsamkeit selber auf die Probe ges stellt wurde.

Wir langten furz nach Mittag in Cora an, und ale wir nun ben Hugel, worauf es liegt, hinaufe fliegen, und ben Sipfel ber Stadt erreicht hatten, wurden wir febr angenehm burch ben Anblick von Den Rufmen eines eleinen Seinpels Abertafde, navbon noch eine Melhe Saulen mit dem Gebalte ethalson ift. Diefe fcone Rulne fteht in bem fleinen Aloftergarten, und itian hat von blefem Tenipeleine weite Aussiche aber ble Gegette.

Etwas weiter hlimntet find in dem Sauft eines Schmidts ein paar kleine Saufen eingemangen. Wein Gefährte hat biefe Ruinen gezeichtet, und ibird feine Zeichnung fefbft mit einer ausführlichen Beschreibung begleiten.

Da es unn, nachbem wir ble Rumen gefehen hate ten, noch fruh am Lage war, so wollten wet tills, whir gleich versprochen hatten, in ben Gafthof zubrufzukehren, nicht langer in Cora aufhritten, sondern nach Beletri zuruckgehen, welchen wif vor beib Eins bruch ber Nacht nicht zu erreichen hofften. Allin als wir wieder burch unfer tilubra famen, war es schon hier wieder burch unfer tilubra famen, war es schon hier binnel, und ba wir kaum noch eine halbe binnel bunfel, und ba wir kaum noch eine halbe wirne gegangen waren, konnten wir klinen Weg mehr vor uns sehen, und waren unentschloffen, welche Richtung-wir nehmen sollten.

Als wir so eine Beile fill ftanden, horten wir in ber Ferne bas bumpfe Gebell von Junden, welche dem Wanderer in der Nacht in biefen Sto genden sehren ifter fichrecklich sind, und gegen die wir mit keinen Waffen ausgerüftet waren.

Wirdnischloffen und alfo kurz, umzukehren, bar inic untrunfer Mubra wieder erreichten, und dort wir unbestich noch eine Herberge fanden. — Den Mückweg fanden wie mit leichter Mathe wieder; als wir aber in dem Dertchen anlangten, Kopfeen wir vergebens an verschiedene Thuren; benn alles fchlief schin,

Ein Mann in einem Roquelaure, ber uns auf ber Strafe begegnete, und bem wir unfre Noth vorstellten, führte uns in ben Reitstall eines Praklaten, ber hier restoirt, weil, wie er sagte, ber Reitfnecht noch wach sey, und uns vielleicht be: Berbergen wurde.

Als uns nun ber Mann im Roquelaure hier porftellte, so meinte er, wir murden mohl im Stalle mit einem Strohlager vorlieb nehmen, weil es uns nur um ein Obbach fur die Nacht zu thun mare,

Der Reitsnecht aber verwieß ihm biese Reve, weil man uns wohl aufeben konne, bag wir galant licoming waren, für bie es sich nicht schicke, in einem Stalle zu übernachten; sondern er wolfe uns schon noch in einem benachbarten Hause Ser, berge verschaffen.

Er führte uns also nach biesem hanse bie, mo moch alles wach war; allein wir hörten balb, daß er mit ben Leuten gaufte, bie ihm sein Gesuch abfchlugen, weil wir ihnen vielleicht verdächtig scheinen mochten.

Er fam also unwillig wieder ju uns, und ber fahl, daß wir ihm folgen follten, welches wir of ne Bedenken thaten, weit wir ohngeachtet feines rauhen Wefens doch eine gemiffe Biederheit in feie nem Betragen fanden, die uns Zutrquen einflößte.

Er führte uns nun in feine eigne Behaufung, Die freilich an Bequemlichkeiren teinen Ueberfluß hatte, wo aber boch ein heerd war, an dem wir uns bei einem fleinen Feuer warmten.

Er briet hier einige Kastanten, und diese was ren, nebst einem Stuck Brodt, das einzige, was er uns vorsehen Sonnte. Er that dies mit sehr gustem Humor, indem er bei jeder Kastanie, die er uns hinlegte, eins von den Gerichten nannte, die er uns gerne vorsehen wurde, wenn sie porhanden waren; so stellte also die eine Lastanie das Zugemise, die andere den Braten, und die dritte das Desert vor; auf diese Weise bewirthete er uns kostdar genng, und wir mußten ihm von frempen Ländern erzählen.

Dann fahrte er uns in fein Schlafzimmer, wo wir fein Bette mit ihm theilen sollten, bas freilich nicht auf drei Personen eingerichtet war, aber durch die Castfreiheit auf diese Nacht dazu gewidmet wurde.

Wenn wir unferm Wirth nicht getrauet hate ten, so ware die Nacht wohl kein Schlaf in unser Augen gekommen, so furchebar mar der Anblick des Zimmers, das uns einschloß; denn alle Wände hingen, wie ein kleines Zeughans, voller Piftslen, Flinten und Degen, und wir waren hier allein und in der völligen Gewalt unsers Wirths. Dieser legte sich benn in sein schmales Bette mit uns nieders wo zwar die Unterlage, aber nicht die Decke, für uns drei zureichte.

Unfer Frühftuck am andern Morgen bestand wieder aus einem Stuck Brodt und gebratenen Kaftanien, wovon wir einige zu unstrer Zehrung unterweges in die Tasche steckten.

Bir gingen aber nun nicht auf Beletri zu, sonbern nahmen uns vor, ba wir einmal in der Mahe waren, noch die alte Stadt Sermoneta zu besuchen, wovon uns unser Birth versicherte, daß wir sie gegen Mittag wohl grreichen könnten. Er begleitete und selber zu Pferde, mit seiner Mussete bewaffnet, und brachte uns auf ben Wegnach Sermoneta. Einen feiner Befannten, ber uns begegnete, fchalt er, daß er ohne Flinte ausgegangen fep.

Als wir auf ber Seerstraße in ben pomtintichen Sumpfen waren, nahm er Abichieb von uns, und nahm mit vieler Dantbarteit einen Studo, den wir ihm für seine Bewirthung und Begleitung in Die Sand brudten.

Auf unfret Wanderung durch die eben pomtint ichen Sumpfe tamen uns unfre Kaftanien febr gut zu statten, Bir mandten uns nun Unts nach bem Berge zu, auf welchem Sermoneta liegt, und tehrten am Buß bes Berges, zwischen gothischen Ruinen in einer Muble ein, wo wir einige Erfet schungen zu finden hofften.

Man wies uns an ben Ministro, (Berwalter) bei dem wir aber eine furze abschlägige Antwort erhielten. Auf vieles Bitten bekamen wir gegen Bezahlung eine Foliette Wein, Bradt aber war auf feine Weise für Geld zu haben.

Als wir nun über Sunger klagten, so jog ein gutmuthiges Bauerweib, die hinter uns ftand, ein großes Stud Brodt aus der Tasche, und stedte es uns heimlich ju; da wir ihr ein Stud Geld in die

Sand druden wollten, weigerte fie fich tuit time willen es anzunehmen; eine Uneigennikigfeit, die uns um fo auffallender war, je feltner man fie hier findet.

Bas Beldent ber Bauerfrau war uns von großem Berth, weil wir nach Sermoneta noch ben stellen Berg, ber vor uns lag, zu ersteigen hatten, und unfer Stück Brodt; in Bein gennste, uns trefliche Blenfte that, unt bie erschöpfren Krafe te wieder herzustellen.

Ein Bauer mit seinem Efel, ber einen Wehlsack trug, bleute uns jum Wegweiser durch die Krammungen des schmalen Pfades, der sich den stellen Felsen hinauswand, und so langten wir turg nach Mittage auf dem Gipfel des Berges in Sermoneta an, wo wohl Fremde eine settne Ersscheinung sepn mussen, weil wir von allen, die uns begegneten, mit Verwunderung angegasst wurden.

Die einzige Rahrung, bie wir hier befommen sonnten, mar eine Art Subsenfruchte, (Coci) wormit man sonft die Schweine futtert. Diese waren aus biefem Baffer getocht, und schmeckten uns vortreslich.

Unfer Birth fragte und, was wir eigentlich für Leute wären? und was das für ein Infrus

ment ware, welches wir bei uns trügen? Dies war nehmlich ein Zeichenftuhl, ber, so wie er eingerolle war, für eine Art von Zauberstab gehalten wurde.

Denn unfern Worten, daß wir Mahler maren, glandte man nicht, sondern hielt uns für Teufelsbeschmorer, weil wir gekommen waren, um die Ruinen zu sehen, in welchen, nach dem Glauben des Volks, noch Schähe verworgen find, die nur durch Zauberei gehoben werden können.

Man sahe uns daher sehr bedenklich an, ale wir einen Anaben jum Begweiser verkangten, ber uns auf den Fleck führen mußte, wo von den Mausern und Tempeln der alten Stadt noch einige Ruisnen befindlich sind.

Zwifchen ben Studen von Mauern, bie aus großen vieledigten ineinandergefugten Steinen be-Kanben, mar bas Feib ringsumber beadert.

Bon einem Gebäude war noch ein unterirbifches Gemach vorhanden, in welches wir allein hinabstiegen, weil wir den Anaben, der uns führte, nicht bewegen konnten, mit uns zu geben; denn ihm war fest eingeprägt, daß der Teufel hiev leibhaftig wohne.

. Bir fanden übrigens in biefem unterirbifden Ges made eben nichts merfindrdiges, indeffen entwarf inein Gefährte in aller Etl eine Zelchnung, um,boch von biefen Ruinen von Germaneta ein Andenken mitzunehmen.

Da es nun ichon ziemlich fpat mar, fo behiele sen wir unferm Wegweiser, und fehrten über bie Berge zum zweitenmale wieder nach Corazurück, war man fich über unfre fpate Juriffunft, da mir geriften Buchmittag in einer Stunde hatten wieder tominen wollen, fehr vermunderte.

Es war noch viel Gefellschaft in ber Saftftube, man mar neugierig, bon unfrer Wanderung zu hobe ren, und als wir erzählten, daß wir von den Ruie nen von Sermoneta kamen, fo schien bies auf eine mal unsern Zuhörern einen Aufschluß über unser Geschäft zu geben.

Sie faben uns mit bebeutenber Miene an, und gaben uns ju verfteben, baß fie uns fur nichts ans bers als Schabgtaber hielten.

Wir suchten ihnen diese Meinung zu benehe men, und verficherten, bag wir Mahler maren, wozu fie ben Kopf fcutteltein.

Benn Schape ba verborgen waren, sagten wir, warum wurde man sie nicht schon langst auss' gegraben haben? sono impadroniti dal diavolo! (der Teusel hat sie im Besis) war ihre Antwort;

wer alfo Macht aber ben Teufol hates, meintenfle, ber könnte auch diefe Schatze heben: — Wie ers zählten uns dann Geschichten, die sich in den ber zauberten Gegenden erzignet haben, undwir mußten ihnen von unferm! Lande erzählen; so brachten wer ihnen von unferm! Lande erzählen; so brachten wer den Abend sehr angenohm in Gesprächen inkt ben Burgern von Cora zu:

Am andern Morgen stiegen wir noch einmal zu bem schonen Tempel hinauf, und zu der Schmiede mit den eingemauerten Saulen; wir betrachteten noch einmal die Ruinen von der alten Mauer, nahmen so von Cora Abschied und wander, ten nun, am hellen Tage, wieder durch Mutak, die Straße nach Beletri, wo wir uns am vorgestrigen Abend in der Dunkelheit der Nacht veriert hatten.

Wir erreichten Ulubra gegen Mittag, und nahmen uns keine Zeit zum Essen, weil wir noch dos Kabinet des Mansignor Borgla besehen wollten. Der Bruder des Beschers zeigte uns alles mit vieler Dienstsertigkeit, und wir vergaßen ganz unser Wittagsmaßl über der Betrachtung dieser kostdaren Seltenheiten. Was ich Ihnen hierüber zu sagen habe, behalte ich mir zu einem besondern Briese vor.

Die Ginwohner von Beletri fpotteten unfrer, ba wir aus der Stadt gingen, und vor einem Rleifch, Scharne vorbeitamen, indem fie auf einen alten balgernen Eifch wiefen, und uns nachriefen: questa e roba antica! dies ware auch eine Antiquicat, ob wir fie nicht in Augenschein nehmen moliten.

Bir machten nun noch in ber fublen Abendluft den Spaziergang von- Veletri nach Albano, mo uns die Gegend icon gang bekannt vorfam. In Albano langten wir ziemlich fpat an, und mache ten uns am folgenden Morgen bei Tagesanbruch mieder auf.

In diefem Tage machten wir unfre ftarffte Banderung von Albano, aus über Aricia und Nemi auf die Spige des Monte Ravo, und von da über Rocca di Bava und Marino nach Rom zurück.

Aricia hat eine fehr angenehme Lage. Bir faben die uralten Stamme in dem Sain Dianens, ber mit einer Mauer umgeben ift, und ben ber Dring Chiqi, fein Befiger, noch jest wie ein Beiligthum betrachtet; denn ohne feine besondere Erlaubniß wird niemanden ber Eingang verftattet. Für Landschaftsmahler ift dieser Bain wegen bes bohen Alterthums ber Baume, und ihres aus:

gebreiteten und latgeinthifchen Buchfes ein vorzug: lich ichones Studium. →

"Hier war es, am achten Meilenzeiger von "Rom, we der Wanderer fich Dianenswaldigtem "Gebiete naberte. \*)

Beim Anblick biefer tausendjährigen Baum stämme erneuerten sich bie reizenden Borstellungen von den heiligen Hainen der Alten, in die fein Sonnenstrahl bringen konnte, und die man an festlichen Tagen mit Blumenkranzen ausschmuckte; wo jede Berlehung eines heiligen Baums ein höchst strafbares Verbrechen war, das durch Opfer und Gebete mußte ausgesthnt werden — und wo, durch die Ehrsurcht gegen das Leblose, das Band zwischen dem Menschen und der ihn umgebenden Natur selbst naher geknüpft wurde.

Unfer Weg von hier nach Nemi führte uns durch ein niedriges Geholz. Wir wanderten an ber ichtoffen Felsenwand auf dem hohen Ufer um den See von Nemi, zu dem man durch anmuthige Sefilde den Abhang hinuntersteigt.

In dem fleinen Stadtchen Remi verweilten wir nicht lange, sondern nahmen einen Wegwel-

<sup>\*)</sup> Martial I. 9. ep. 42.

fer, der uns gleich von hier auf die Spipe bee Monte Ravo führte.

Ein Stuck ber alten Bia mit großen vielectige ten inemandergefugten Steinen hat fich noch bis jest erhalten, und wir stiegen auf ihrzu demselben Bleck hinauf, wo zu den Zeiten bes alten Roms bie Baller Latiums sich versammleten, um hier, wo sie ihre Grenzen mit einem Bild übersehen komten, ihr jährliches Bundesfest zu felten.

Wir kamen zu dem Rlofter auf der Spife des Berges, wo der Tempel des Jupiter Latialis stand. — Hier blickten wir nun auf der einen Seite tief in die Appennigen, auf der andern sahen wir das Meer, die Stadt Rom, ganz Lattum vor uns liegen, und dicht zu unsern Kußen die Seeh von Nemi und Albano.

Bei biefor Aussicht macht bas Andenken an bie Geschichte der Borwelt in seiner ganzen Starkeauf, und man fühlt lebhaft, warum die aneinanders grenzenden Bolker gerade biefen Fleck zu ihrem germeinschaftlichen Bundesseste wählten.

Einen traurigen Rontraft mit diefen herrlichen Erinnerungen macht bas Rlofter und die fcmarge gefleibeten Monche, die auf ihrer Bruft einen weißen Todtenfopf, als ihr Ordenszeichen, tragen,

und deren finftere Miene die Unzufriedenheit mit ihrem Zustande zu verkundigen schien.

Der Klostergarten stand voll Unfrant, und sah ganz verwildert aus; der Wind henlte durch die den Klastermauern, und alles hatte hier oben ein widriges und unfreundliches Ansehen. Auf unser Bitten erhielten wir doch ein kleines Mittagsmahl, wosur wir eine Kleinigkeit an Gelde entrichteten, die aber in den Klöstern niemals als Bezahlung, sondern unter dem Nahmen eines Geschenks für das Kloster angenommen wird, das sich auf die Beise immer noch die Ehre der Gast stelheit zuschreibt, ob es sich gleich, wie jedes and dere Wirthshaus, seine Zeche bezahlen läßt.

Wir stiegen nun über Rocca di Papa, bessen Saufer wie Nester am Felsen gebaut sind, den Berg hinunter, bis nach St. Marino, wo wir erst gesgen Abend anlangten, und nun noch drei deutsche Meiten bis nach Rom zurücklegten, das wir bei spater Nacht erreichten, und für diesmal unsere Wanderung beschlossen.

## Raphael und Bolaterg.

Der Schmerz der Mutter Jesu bei dem Tode ihres gottlichen Sohnes ift burch Raphael und Bb

latera einer der rubrendften und erhabenften Gegenftande der Aunft geworden.

In bem Gemahlbe bes Bolatera, bas in ber Kirche Trinita di Monte befindlich ift, versinkt bie Mutter Jesu unaufhaltsam in ihren Schmerz, ihr Geist schwint ihr entflohen, die Halle fallt in den Staub darnieder. Je langer man dies Ses mahlbe betrachtet, bestomehr fuhlt man sich ans gezogen, und zur Bewunderung aber die Erhabens heit des Ausdrucks hingeriffen.

Ein Segenstück hierzu ist die Grablegung Jesu von Raphael, im Pallast Borghese. — Maria Magdalena, mit dem Ausdruck der wehmuthsvollssten Zärtlichkeit neigt, ihren leise athmenden Mund sast die zu den Lippen des Todten. — Johannes steht gebückt in hingegebenem Schmerz versunken. Joseph von Arimathia schaut mit tröstendem zus versichtlichen Bick und Miene um sich her — Die Träger sühlen nur die Last des Todten. — Die Mutter Jesu sinkt ohnmächtig nieder; eine weibsliche Figur neben ihr mit thränenvollen Augen und Wehmuth im Blicke hat dennoch Kraft genug, mit ihren Armen die sinkende Mutter emporzuhaleten. —

Rom, ben 20. Mary.

# Die heilige Cecilia.

Es ift kein Bander, daß dies Gemählbe von Domenichino so häusig kopier ift; denn es herrscht ein Ausbruck von Harmonie und Wohllaut darin, der einem jeden sogleich beim ersten Anblick auffällt, und dennoch bei der längen Betrachtung nichts am Reiz verliert.

Man fieht bie lauschende Tonkunftlerin, welsche die Engelstimmen im Geiste vernimmt, die fie durch irrdische Tone, sterblichen Ohren vernehm: bar, nachzubilden stredt. Ein sanftes Entzücken mahlt sich in allen ihren Zügen, und himmlische Andacht glänzt in ihrem schonen Auge.

Unter den Dichtungen von Seiligen ift diese von der Erfinderin der Orgel eine der liebenswürzdigften. — Der heiligen Cecilia ist jenseit der Sieber eine Kirche geweiht, die nach der Märtirersage auf demselben Fleck erbaut ist, wo die Heilige in dem Sause ihres Vaters wohnte, und, als eine standhafte Bekennerinn des christlichen Glaubens, in ihrem Badeimmer enthauptet wurde.

Dies Babezimmer, zu dem man in einer Seitenkapelle einige Stufen hinabsteigt, ift noch in seiner alten Bauart mit seinen Rohren und Jubezhör erhalten, und hat daher für den Andächtigen und für den Alterthumsforscher ein gleiches Interfe. Die Kirche selbst ist mit Gemählden auszgeschmuckt, welche auf die Geschichte der heiligen Cecilia Bezug haben, und ihr Fest wird mit Verkal und Instrumentalmusst geseiert.

#### Apollo in Belvebere.

Man kann freilich fagen: was für ein erftanns licher Unterschied findet in der bildenden Runft der Alten zwischen einem Stien und einem Apollo statt; und doch find beide icon, ein jeder in feiner Art. —

Ein Faun ober Silen kann in feinem Charakter eben so übereinstimment fenn, wie ein Apollo in bem feinigen. — Wer aber ben Apoll gebildet hat, ben wird boch wohl ein jeder für einen größern Rünftler halben, als benjenigen, welcher nur ofenn volltommnen Faun zu bilben fahig war. —

Ber einen Apollo bilden konnte, in beffen Macht ftand es auch gewiß, einen volltommnen

Faun zu schaffen, aber nicht umgekehrt konnte jes der, der einen vollkommenen Faun zu bilden fähig war, auch einen Apoll hervorbringen.

Denn wenn wir gleich zugeben, daß ein jedes Ding in seiner Art vollkommen ist, so mussen wir boch auch gestehen, daß die Arten selber sich wies der untergeordnet sind, und die eine mehr Bollstommenheiten in sich faßt, als eine andere. — So enthält die ganze Thierwelt nicht so viele Bollstommenheiten in sich, als der Körperbau des Menschen —

Der Lowe und bas Pferd find von majestatis icher Bildung — die aufrechte Stellung des Mensichen aber, und sein jum himmel emporgehobenes Antlig, erhebt ihn über beibe und über die gauze Thierwelt —

Auch lagt die Menschenbilbung von dem Seistigen, was fie in fich faft, am meiften durch ihre fanfte Oberfläche durchschimmern, und erhält das durch bei der Körperlichkeit ein erhabenes geistiges Seprage, welches der ganzen übrigen Thierwelt mangelt.

Wo nun dies geiftige Geprage am beutlichften hervorleuchtet, ba ift auch ber erhabenfte Gegenfand ber Kunft; je mehr fich dies Geprage verliert, und ber Ausbruck fich bem Thierischen wies ber nabert, besto untergeowdneter ist bas Kunfts werk. —

In ben Bildungen ber Alten aber, so wie in ihren Dichtungen, spielt die Thierwelt in die Menschenwelt — es ift der lachende wollustige Faun, der gleichsam den Gegensatzu einem majestätischen Apollo macht. — Allein von dem Schönsten war der Maaßstad zu allen niedern Bildungen einmal genommen. In dem hohlen Leibe des ungestalten Satyrs fand man die Bilder der Grazien versstedt.

## Das Schone ift eine höhere Sprache.

Wo die Harmonie des Ganzen einen Nahmen erhielt, da enthullte fich das Schone; es mochte nun Apollo, Jupiter, oder Minerva heißen; es mochte in der forinthischen Saule leicht emporstresben, oder in der Dorischen mit Felsenkraft dem Druck von oben zu widerstehen scheinen; es mochte in dem zarten Gliederbau der höchsten welblichen Schönheit, oder in Brust und Schulter eines herkules sich offenbaren.

Mom, ben 26. Mprif.

# Das Maufoleum ber Cecilia Metella — Der Quell Egeria.

Un einem ber iconften Berbftrage machte ich mit bem Lambichaftmabler Brn. Lutte einen Spagiergang aus ber jebigen Vorta St. Sebaftians ober dem Ravenijden Thore, nach Rapo bi Bove, wels des bie jebige gewöhnliche Benennung von bem Grabmal ber Cecilia Metella ift, die fich mahr: icheinlich von den befrangten Schadeln ber Ochfenfopfe berschreibt, mit benen das Grabmal an seis nem bbern Gefimfe, gleich einem Opferaltare, vergiert ift. Bielleicht ichreibt fich diefe Benennung aud baber, weil in biefer Begend ehemals ber Alecten Bovilla lag, wohin ber Weg von Rom aus wie eine fehr fleine Station betrachtet murbe, fo bag ber Dichter Martial einem Rreunde, ber bie Lekture feines Buchs ju fruh unterbrach, mit einem Reisenden verglich, ber auf bem Bege nach Bovilla icon bei bem Quell ber Egeria, woldes beinahe die Salfte ber fleinen Station mar, ausruben mollte.

Mein Sefahrte und ich thaten dies nicht, sons dern wanderten in einem Strich von Nom dis nach Kapo di Bove, wo Herr Lütke von dem Grab, mal der Cecilia an Ort und Stelle die Zeichnung entwarf, von welcher das von Herrn Daniel Berger gestochene Kupfer dieser Reisebeschreibung beigestägt ist.

Bahrend bas Gerr Latte zeichnete, faß ich im Schatten bes Grabmals unter einem wilden Feisgenbaum, ber fich aus den Rigen des Gemauers, mit machtigem Buchs emporbrangt.

Die Inschrift auf dem Grabmale beißt: Caecilise Q. Cretici F. Metellae Crassi.

hier ruhte also die Afche der Cecilia, einer Tochter des Metellus Erettus, und Gemablin bes machtigen und reichen Triumvirs Craffus,

Wie kehrten von hier zurück, um den Quellder Nymphe Egeria zu besuchen, ben wir mit Mube fanden, weil er unter einem Hügelversteckt liegt, auf welchem noch ein alter von Backteinen errichteter dem Bachus geweihter Tempel steht, dessen halle noch mit kannelirten korinthischen Saulen von Marmor versehen ist, und der jezt, als eine christliche Kirche, den Nahmen St. Urz bano führt,

Vigels, ist keine Spur mehr da. Die Quelle selbst aber sprubelt noch mit kuhlendem klaren Wasser, und man sieht noch die alten marmornen Berzierungen; eine verstummelte Statue der Nymphe, die diesen Ort bewohnte; die Nischen, worin die Bilbsaulen der nenn Musen standen; dies alles ist mit überhängendem grünen Gesstrauch bewachsen, und das ganze macht einen reizenden mahlerischen Prospekt.

Herr Lutte entwarf von diefer Grotte eben falls an Ort und Stelle eine Zeichnung, wovon fich eine genaue Darftellung auf ber hier beigefügten Rupfertafel befindet.

Ich las mahrend ber Zeit in meinem Juvenal, wovon ich eine kleine Taschenausgabe bei mir trug, wie ber Dichter auf die nun zerstörten marmornen Berzierungen schilt, welche dies alte ehrwürdige Denkmal entstellten, das einen weit schönern Amblick gewähren wurde, wenn der grune Rand des Ufers in der klaren Fluth sich spiegelte, und der Marmor nicht den rothlichen Fels vers beckte —

Rom, Den 6. April.

## Heber Bergierungen.

#### (Bei Betrachtung der Copien des Raphael.)

Das Zierliche seht man dem Unbehülflichen der schweren Masse, dem Plumpen entgegen. Der menschliche Seist ist immer würksam, er kann die einförmigen todten Massen nicht dulden, er sucht ihnen Leben einzuhauchen, er schafft und bildet nach sich, von dem armen Miden, der seinen Bosgen schnizt, und sein Kanot regiert, bis auf deu erhabensten Künstler

Bas ift es anders, als der innere Trieb nach Bollkommenheit, der sich auch hier offenbart, der bemjenigen, was an sich keinen Schluß, keine Gren, zen hat, eine Art von Bollendung zu geben sucht, wodurch es sich zu einem Ganzen bildet —

Das iconfte Saulenkapital trägt und ftust nicht beffer als ber ftumpfe Schaft -

Das fostbarfte Gesimse beckt und marmt nicht beffer als die platte Band -

Der Menfch will in einem Gebaube nicht nur mit Bohlgefallen wohnen - er will es auch mit

Bohlgefallen ansehen — und es arbeiten für die Nahrung des Auges fast eben so viel Hände als für die Ernährung des Körpers. —

Die Kunft kann sich baber unaufhörlich vervielfältigen; benn bas Auge siehet sich nimmer satt, und bas Ohr höret sich nimmer satt —

So wie nun aber schon ber Anblick des ge: wölbten Himmels, der grunen Wiesenstäche und bes Blattes am Baume, die Seele, welche mit ruhigem Sinn diesen Anblick eröfnet, unmerklich emporzieht und veredelt, so kann auch die geringste wohlgewählte Zierrath durch das Auge die Seele ergohen, und unmerklich auf die Verseinerung des Geschmacks und Bildung des Geistes würfen —

Daher ift selbst das Streben nach Berzierung ein edler Trieb der Seele, wodurch der Mensch sich von dem Thiere, das nur seine Bedürfnisse befriedigt, unterscheidet. — und wenn dieser Trieb nicht mißleitet wird, so ist er eben so wohlthätig als der Trieb nach Bissenschaft und nach der hohen Kunft —

Wie groß der Erleb des Menschen nach Schonheit sey, fieht man daraus, daß er felbst da, wo die Schonheit nicht mehr statt findet, wenigstens noch die Zierde anzubringen sucht —

Mom, ben to. April,

Ueber Ruppeln, Thurme, Obeliefen und Denffaulen.

Selbst die Ruppeln find schon eine Spielart bes Beschmacks, weil man im Grunde, bloß zur Pracht und ohne einen vernünftigen Zweck, ein Gebande auf's andre seht — Die ernste Baufunst der Alten vermied diesen üppigen Auswuchs — sie fühste, daß die Majestät eines Gebändes auf sehner Zweckmäsigkeit und Einheit beruhet.

Demohngeachtet aber haben biefe mobernen Ruppeln noch ein weit ernsteres und ebleres Unses, bett, als die Thurme; weil ihr Umfang zu ihrer Sohe doch weniger unverhältnismäßig ift, und det Begriff eines Gebäudes sich eher damit verträgt.

Ein Thurm, befonders wenn er isolitt fteht, scheint ein Gebaude aus einer andern Welt, und fur eine andere Gattung von Wesen ju senn, als die auf der Erde wohnen. —

Wenn ich hingegen bie trajanische ober antor ninische Saule anblide, so verschwindet ber Begriff von einem Gebaude gang, abgleich biese Sam len von solchem Umfange find, daß Treppen barin hinaufgeben.

Die Basreliefs, welche fich in pirallinien an diefen Saulen hinaufwinden, um die Thaten der Raifer zu verewigen, denen fie zum Anden ten errichtet find, enthallen fogleich dem Ange ihren 3weck, und machen, daß wir fie gleichfam wie eine erhabene Schrift betrachten, worin die Nachwelt lefen foll —

Der Obelist hat zu eben diesem Endzweck freie lich ein ernsteres Unsehen, weil er, wegen seiner Zuspitzung, den Begriff bes Tragens nicht erweckt, da hingegen eine Saule, die nichts trägt, schon mehr eine Spielart des Geschmacks ist.

Man kann die Borftellung von Unzwedmaßige feit nicht vermeiden, wenn man auf den thurmbohen über alle Saufer emporragenden trajantischen und antoninischen Saulen die Statuen erblickt, welche sie tragen. Als Zußgestell zu dies sen Statuen betrachtet, ist das Verhältniß ungesheuer, und doch tragen diese Saulen weiternichts.

Anftatt bes Untenins und Trajan fiehen jest bie Statuen ber Apoftel Petrus und Paulus auf biefen Saulen, und machen einen fonberbaren Rontraft mit ben Basreliefs, welche bie friegerie

ichen Thaten jener Beherrscher ber Welt verkandi: gen, und fich nun bis zu ben Fußen biefer Apostel den Pfeiler hinauswinden.

Um diefe Saulen mit Bohlgefallen zu betrache ten, muß man über ihren schonen Inhalt gewise fermaßen ihre Form vergeffen; das Auge muß bis dum Gipfel diefe Schlangenlinien hinaufwandern, und gleichsam Zeile für Zeile wie in einem Buche lefen.

Der große Sonnenobelist, der ehemals auf dem Rampus Martius aufgerichtet war, und jezt, nicht weit von dem Fleck, wo er gestanden hat, auf einem Hofe darnieder liegt, zeigte mit seinem Schatten die Stunden an.

Die Aegyptische Pyramide ift ein majestätisches Gebäude, weil ihr Umfang ju ihrer Sohe nicht unverhaltnismäßig ift, und weil sie selber durch ihre Zuspitzung nach oben zu, als ein erhabenes Lobtendensmal, bezeichnend und bedeutend wird.

Wir stellen nun die Ppramide — den Ober list — die kolosiale Saule — die Ruppel — ben Thurm — und das Thurmchen — nebeneinang der, um den stufenweisen Uebergang von dem Ernstehaften und Großen zu dem Spielenden und Tang belnden zu bezeichnen.

Das Chinefische Thurmchen weicht bon ber ernsten Baufunft ber Alten am meisten ab, und bient: gleichsam, um ben hochsten Grad des Kindischen und Spielenben zu bezeichnen.

Die Minarets ober schmalen Thurmchen auf den turkischen Moschen sind im Grunde bloße Gerufte fur die Priester, um das Bolk jum Gottesbienste zusammenzuberufen, da man sich keiner Gloden bedienen darf; sie find baber auch nicht von größerem Umfange, als zu diesem Endzweck nothig ist, und machen schon deswegen kelenen widrigen Andlick.

Unter ben Slockentharmen find die alten fpihi gen ober stumpfen Thurme immer noch erträglicher, als die modernen, wa man das Unverhaltnifimäßige des Umfanges zu der Höhe, durch allmalig kleiner werdende Absabe zu verdecken such

Affein dies hat gerade das Anfehen, als ob eine Anzahl fleiner und schmaler Stockwerfe von versichiedenen Gebäuden, ftatt neben einander ju fterhen, auf einander gestellt waren.

Am haflichften nimmt fich bei diefen modernen Thurmen die Heine Wolbung auf der Spige aus, welche die Stelle der Ruppel vertreten foll, und wie eine Zwergenkappe auf dem Scheitel eines Riefen fist.

# Afdetmittwoch.

Ein trauriger und melancholischer Tag ist der Afchermittwoch nach dem Karneval. — Gesang und Freude ist verstummt; Gebet und Busung und Rafteiung tritt an die Stelle der Lustbarkeit — alle Rirchen sind eröfnet; Ermahnungen und Buspresdigten ertonen von allen Selten; die Kinder wers den täglich in den Geheinnissen der Religion unsterrichtet; und wo sonst nie gepredigt wird, sind diese Zeit über Kanzeln aufgebaut.

Eben so schildert der Dichter Martial die mes lancholische Zeit, welche auf die Saturnalien folgete; Jeder mußte nun, nach diesem kurzen Taumel, ju seinem gewöhnlichen alltäglichen Geschäft zus rückfehren, und alles fühlte die Abspannung nach dieser Uebertreibung vom froben Genuß des Les bene.

Befondere ben Rindern mar bies fühlbar, wels che nun, wie ber Dichter fagt:

Won bem geliebten Spiel mit Nuffen Der drohende Lehrer hinwegrief, Und ihre kurge Freude hemmte.

## Raphaele Stangen.

٧.

Man tann wohl fagen, bag bie berühmten Rasphaelichen Stamen im Batifanischen Dalinfte unster allen Zimmern in der Welt am prachtigften und am ichlechteften deforirt find.

Als Betzierung betrachtet, ift die Mahlerei in diesen Zimmern hochst tabelnswerth — benn das Auge findet nirgends Rube — wohin man blickt, ift alles bemahlt, und die Einfassung ber größern Semählbe seibst besteht wieder aus kleinern Semählben, wodurch das Sanze ein überladenes Anssehen erhält.

Man fieht, bag Raphaels Seift mit dem ers habenen Despotismus der Kunft hier herrschte, dem alles Abrige weichen, und fich unterordnen mußte. — Der größte Mahler war ein fehr unfch higer Detorateur —

Auch sind diese Zimmer zu kostbar, um bewohnt zu werden, so wie die Mahlerei zu vortressich, um als Zierde zu dienen. Die Zimmer selbst sind michts weiter als ein Rahmen zu dieser bewunderne wurdigen Darstellung — man benkt fast nicht mehr baran, daß um der Zimmer willen die Ges mable sind. —

Demofingeachtet aber find die Segenftande mobf ausgesucht, um ben Wohnplat eines Oberhauptes ber chriftlichen Kirche ju bezeichnen. -

Der erste christliche Raiser, Konstantin, mit dem Zunahmen der Große, halt eine Anrede an sein Heer — in der Lufe von Engeln emporgetragen erscheint ihm das triumphirende Kreuz, mit den Worten: in hoc figno vinces!

Das Chriftenthum überwindet auch im Schlachte getummel - Marentius wird vom Konftantin befiegt -

Der Pabst Sylvester tauft ben Kaiser — Der Kaiser schenkt bem Pabste des heiligen Per trus Erbtheil —

Strafende von Sott gefandte Engel peitschen den hellodor aus dem Tempel zu Jerusalem, den er berauben will — Gine Unspielung auf die priesserliche Macht — Der Pabst hat die Feinde aus dem Kirchenstaate vertrieben.

In der Meffe zu Bolfeng ereignet sich ein Bunder. — Dem einsegnenden Priester beim Abendmahl steigen Zweifel auf, und ploblich wird er gewahr, daß bei der Konsekrirung der Hostie das Kelchtuch blutig wird — in den Mienen der

Bufchauer lieft man ben Ausbrud von Berwunder rung und Erstaunen. —

Die Apostel Petrus und Paulus erscheinen bem Attila in der Luft, um gegenihn zu fechten — Der Pahst Leo der Zehnte ist in diesem Gemählbe auf einem Maulesel reitend abgebildet, und Naphaels Lehrer, Perugino, reitend auf einem weißen Pferde vor ihm her. —

Ein Doppelgemablbe, wo auf ber einen Seite ber Apostel Petrus im Gefängniß abgebildet ift, unter ben schlafenben Wächtern ruhend, wie ihn ber Engel weckt, und auf ber andern Seite, wie ber Engel ihn hinaussührt. —

In allen diesen Gemabiden also bie streitende und triumphirende Rirche -

Dun find in einem Zimmer die Philosophie, Die Jurisprudenz, die Theologie, und die fconen Wiffenschaften bargeftellt.

Die Schule von Athen, welche die griechische Philosophie in ihren erhabenen Lehrern vor's Auge bringt, habe ich Ihnen schon beschrieben.

Bon dem Streit ilber das Sacrament, welcher die Theologie in ihren unbegreiflichen Geheim niffen darftellt, habe ich Ihnen auch ichon eine furze Schilderung gegeben,

Die Jurisprubens ift fehr bilblich bage geftellt: Rlugheit, Mäßigung und Starfe begleie ten die Gerechtigfeit — Justinian überreicht dem Trebonius die Pandeften — Gregorius der Reunte übergiebt einem Abvokaten die Dekretallen.

Bon den Fakultaten ist die Arzueikunde ausges laffen — die schonen Wissenschaften aber And in der Abbildung des Parnaffes, wovon ich Ihnen schon ein Wort gesagt habe, so wie die Philosophie, in der Schule von Athen, mit innisger Berehrung für das griechliche Alterthum von dem Künftler dargestellt.

Das lette Zimmer icheint gant baju bestimmt, um bie pabstliche Macht und Sobeit in ihr glangens bes Licht ju ftellen —

Lep ber Bierte fiegt über bie Saracenen bet Oftia -

Er fronet Rarl ben Graffen. -

Er lofcht mit seinem Segenspruch eine Feuers. brunft in ber Mahe bes Batikang —

Er fcmort, von Bifchofen umgeben, auf bas Evangelium, um feine Unichuld zu betheuern.

' Nom, ben 2. May,

# Der Obelisk auf dem Plage del Popolo.

Ich habe Ihnen schon einmal eine Beschreibung von der schinen Perspektive gemacht, wenn man in die Porta del Popolo tritt, wie man vor sich den Obelisk, und den schnutzraden Korso, zur Linken die Straße del Babuino, und zur Rechten die Straße Ripetta, weit hinausblickt; und wie diese Einsicht in drei Straßen zu gleicher Zeit, noch durch die Zwillingskuppeln am Ansange des Korso, dem Obelisk gerade gegenüber, verschönert wird.

Diese Zwillingskuppeln machen hier den schonsten Effekt, den man sich denken kann; von ihnen ist die Joee zu den beiden Thürmen auf dem Genscharmenmarkte in Berlin genommen, welche dort gar keine Wirkung thun, weil es ihnen ganzlich an einem Vereinigungspunkte sehlt, der hier durch den Obelisk, welcher gerade in der Witte vor den beiden gleichgebauten Kirchen steht, und durch das Thor, in welches man eintritt, hervorgebracht wird.

Durch ben Obelief und das Thor erhalten bie drei Straßen, welche hier zusammenlaufen, einen schonen Schluftpunkt, und diefer Schluftpunkt wird durch die Zwiffingskuppeln am Ende des Korfo auf eine frappante Beise vorbereitet. Der große Triangel schließt fich hier gleichsam doppelt, und im verjungten Maafskabe,

Die Thurme auf bem Gened'armenmartte in Berlin hingegen haben nach allen Seiten zu eine gleiche Richtung; bas Auge hat keinen Gefichts, punkt, aus bem es fie besonders betrachten mußte.

Es scheint, zwei ganz gleiche Segenftanbe ton, nen nie von schöner Birtung für bas Auge seyn, wenn sie nicht eine gewissermaßen nothwendige Besziehung auf ein Drittes haben, woraus sich ein interessanter Gesichtspunkt und Vereinigungspunkt für sie barbietet.

## Raphaels Billa,

Michts Reizenders fann man fich denten, als bie Berzierung von Raphaels Schlafgemach, bas er fich felbst ausmahlte.

An der einen Band ift die Hochzeit des Alexanber mit der Rorane abgebildet; an der andern fieht man eine Gruppe von Liebesgöttern, die fich eine Erophäe jum Biel genommen haben, worauf fie alle zugleich ihre Pfeile abbrücken, und in beren Stellungen eine so reizende Mannichfaltigkeit und Abwechselung herrscht, die das Auge ergößt, man mag das Gemählbe betrachten, so lange man will.

Much bas Deckengemablbe bat Bezug auf ben Triumph ber Liebe. Man tritt in bies fleine Schlafgemach wie in ein Beiligthum, und in bas Landhaus bes Runftlers, wie in einen Tempel; nur Schabe, bag ber jegige Befiger biefen einfachen landlichen Sie in einen englischen Garten mit ab lerlei Spielmert von mingigen Sugeln, Brucken, Bosfets, u. f. w. vermandelt, und ewig Schabe, menn auch die Behaufung bes Runftlers felbft ein Raub biefer gefchmacklosen Bierbe und Berfchones rungefucht werben follte, ba man jest noch Ballfahrten ju biefem ftillen Bohnplage bes Runftlers anftellt, wo er, im fanften Genuß feiner Tage eingewiegt, vielleicht feine frohften Stunden ver: lebte.

Rom, Fen 14. Man.

## Der Frubling unter ben Ruinen.

Eine unbeschreiblich angenehme Empfindung ermeckte es mir, ale ich vor einem Jahre, nach einer überstandenen Krankheit, jum erstenmale das alte romische Forum oder Campo Baccino wieder betrat, wo ich spat im Herbst die Baume entblagtert sah, und nun alles wieder mit jungem Grun überkleidet war.

Die Baume am Aufgange auf das Rapitol mas ren wieder bichtbelaubt, und die acht Saulen vom Tempel der Eintracht, und die drei Saulen vom Tempel des Jupiter Touans schimmerten nur zum Theil dadurch hervor.

Das fleine Gartchen am Fuße bes Tempels ber Konfordia prangte wieder mit allen seinen Blumen—bie kleine Allee, welche ben ehmaligen heiligen Weg bezeichnet, gab wieder ihren Schatten; auf dem eingesunkenen Triumphbogen des Septismius Severus sproßten grune Zweige mit gelben und rothen Bluthen hervor; und auf dem Gewölls de des Friedenstempels bluhte in der Luft ein Garzen.

#### Michel Angelo.

Bei mehreren Ruppeln in den Rirchen Roms find von heruhmten Meistern die vier Evangelisten abgebildet, wie sie gleichsam als Grundpfeiler das Gewölbe stüben; sie siben, mit ihren Attributen bezeichnet, in nachdenkender Stellung, mit dem Griffel in der Hand die hohen Offenbarungen nies derschreibend — ein Symbol, das nicht übel ges wählt ist, um sie als die Grundpfeiler der christilchen Kirche dem emporschauenden Auge der Andacht darzustellen.

In der Sirtinischen Kapelle sind die Propher ten und Sybillen abwechselnd, und gleichsam in bunter Reihe, als die Stühen des Gewölbes absgebildet. — Es herrscht ein Ausdruck von Körpers und Seisteskraft in diesen Abbildungen, der sie als übermenschliche Wesen darstellt — ihre Bertrachtung erhebt die Seele, und sie sind eine masjestätische Zierde dieses Tempels, der den Geist des erhabensten Künstlers in sich faßt.

#### Raphael.

In den breigen Gewolben ber Logen von Raphael ift die fogenannte Raphaeliche Bibel enthale ten. Dies ift nehmlich eine Folge biblifcher Su fchichten, die so ausgewählt find, daß fie an sich die Menschheit intereffren, wenn man auch nicht wußte, woher sie genommen waren.

Es sind z. B. patriarchalische Scenen; Jakob mit seiner Heerde bei dem Brunnen — die ägyptissche Königstochter, wie sie das Kind Moses in eisnem Kassen am User sindet — wirklich erhaben ist die Darstellung, wie Josua betend seine Armeaussbreitet, und mit der einen Hand die Sonne und mit der andern den Lauf des Mondes aushält...—

So icon und vortreflich ausgefihrt aber auch biefe Darftellungen in den Raphaelichen Logen find, so werden fie boch durch die Bibel des Michel And gelo in der Kapelle Sirtina, wovon ich Ihnen einmal ein paar Worte geschrieben habe, an Große und Erhabenhelt der Gedanken weit übertroffen.

Der Weltschöpfer und die Bilbung des Menfichen von Michel Angelo find vielleicht das Sächste, was die Mahlerei nur je von erhabenen Gedanken in der Seele des Menschen auszudrucken vermochter

Mom. ben 6. Junti.

## Die Porta St. Sebastiano.

Dies ist das ehemalige Rapenische Thor, über welches eine Wasserleitung geführt war, wovon man noch jest die Ruinen sieht. Es helßt daher auch bei ben römischen Dichtern das seuchte Rapernische Thor,

"welches mit großen Eropfen regnet."

Vor diesem Thore war das kleine Flüßchen Almo, wo das Opfergerath und die Bildfaule der Söttin Cybele alljährlich gewaschen wurde, und wo auch die Kaustente am Feste des Werkur sich entsündige ten.

Dies Flufichen hat noch feinen alten Lauf und fein altes Bette unverandert.

Sier war bas Grabmal ber Schwefter bes Sor ratius, wovon man noch jest ben Bleck bezeichnet, und bas feld ber Horazier. Die romischen Dichter besingen biese Gegend:

"Bo der Almo bas Opfergerath ber phrysischen Mutter maicht,

"Und das beilige Feld der Porazier grunt."

Bar biefem Thore war auch der heiligt Ques, ber Egeria, mit den Bildfanlen der Musen, won von man noch jest die Ueberbleibsel sieht, und der Plecken Bovilla, wahrscheinlich in der Gegend von dem Grabmal der Cecilia Metella, welches jest capo di bove heißt. Zu oftein Gespräch uns terbrechen hieß sprichwortsweise: auf dem Bege nach Bovilla bei dem Quell der Egeria still hab ten."

## Theater bes Marcellus.

Die Segend beim Theater bes Marcellus war an Martials Zeiten icon verrufen, und jest ift es wiederum eine ber unfaubersten Gegenden in Rom.

Damals mar es ber Sig ber geringern Sande werker. -

Eine Bartichererinn (tonftrin) wohnte ba, mos von Martial fchreibt,

"in suburrae faucibus" awifchen der Tiber und dem Aventin, welche zu schinden pflegte, so wie fie den Bart abnahm; auch hatte ber Henter hier feine Wohnung —

hier mar auch bas Argiletum, wo ber uralte Konig Evander bem Argos, einem gubrer ber Am

giver, ben er gastfrenndlich aufgenommen, und ben seine Unterthanen ohne fein Mitwiffen getobetet hatten, ein Grabmal errichten ließ, um bie Blutschuld auszuschnen.

Die Verleger ber Berte bes Griftes befanden fich hier; benn Martial rebet ein Buch seiner Sinngebichte mit folgenden Worten an:

"Du willft lieber bie argiletanischen Buchle, ,, den , als meinen Bucherschrant, bewohnen; fo ,, gehe benn hin , u. f. w."

#### Pons Milvius.

Bon diefer prachtvollen Brucke über die Tiber genießt man eine der herrlichften Aussichten, auf die Anhohen des Janifulus von der einen, und in die Sabinischen Berge, auf der andern Seite.

Hier einen Sonnenuntergang zu betrachten, ift bas erhabenste Schauspiel, bas man sich benten kann. Darum ist es auch wohl ber Mabe werth, eine Stunde weit zu gehen, um dieses Anblicks zu genießen — auch ist dies, wie Sie schon wissen, der vorzäglichste und beliebteste Spaziergang der Romer.

' Durpflege ich immer lieber ben einsamen fomaten Beg hinter ben Garten, am Ufer ber Tiber, als die ermubende fcnurgrade Strafe ju maß, len.

Am Ende bes Pons Milvius fteht ein heiliger Repomut, ber einen fehr widrigen Anblick macht; und neben einem Marienbilde in einer Rifche hat ein Bettlereremit seinen Poften, der die Vorübere gehenden um ein Allmofen in Anspruch nimmt.

Mom, ben 20. Junii.

# Spaziergange ber alten Romer.

Die prachtvollen bebeckten Gange auf dem Rampus Martius waren die Spaziergange der alten Romer. Go auch die Septa auf dem Marsfelde, wo bei den Romitien zu der Bahl der obrigfeitlichen Personen die Stimmen gesammletwurden.— Mach den Romitien würden diese Septa wieder von den Krämern eingenommen, so, daß hier ein bestestandiger Markt war.

Micht weit von diesen Septis war ber Portistus der Argonauten, bei dem Tempel des Reptun. — Der sogenannte korinthische Portikus, der aus hundert Säulen von korinthischem Erzberstand. — Der Portikus der Europa auf dem Marssfelbe, welcher von einem Semählde, das den Raub der Europa vorstellte, den Nahmen führte.

Benn man fich in ben bebedten Gangenmube gewandert hatte, so ging man in die Baber, wo fich Befannte trafen, und wo alles jum froben ge selligen Genuß des Lebens einlub, weil jebe Art von Bergnugungen sich bier jusammendrangte.

Bon dem allen ift nun keine Spur mehr da — Der Korso und die Villa Medicis sind jezt die eine digen öffentlichen Spaziergänge der Römer in det Stadt.

## Die Gegend von Maria Maggiore.

In diefer jest einsamen Gegend bin ich oft gert tranbert, voll vom heiligen Anbenken an bie Bore. bett, wovon uns nach einem Jahrtausenb noch ein so schones Bild ausbewahrt ift.

Hier maren bas Saus und bie Garten bes Mas ten, Die Wohnung Birgils und bes jungern Dis bius auf dem Esquilinischen Berge.

Schmale Sange zwischen Weingarten führen bier auf irgend ein einsames Kloster zu. — Zwisschen niedrigen Weinstöcken ragen die bemoosten Rule ben von dem runden gewollten Tempel der Misnerva Medika empor —

Die veröbete Billa Regroni laber in ihrebunke fle Cypressen gu melancholischen Betrachtunk gen ein. Der Tempel Maria Magglore selby, mit seiner niedrigen flachen Decke und bustern Saulenk gangen, erfüllt die Seele mit heiligem Schauer.

In dem ehemaligen Bitus Parrigius fteigt mait ins Thal hinab, wo man ehemals ben Tempel ber

-Cybele und Besta fab, und jest auf die Besta Nogroni blickt. —

Steigen und Fallen ber Kunft.

٠.

Je hoher das Schone fteigt, je feltner kann es da fenn, und das hochfte Schone findet nur ein mal statt. — Bis es gebohren ift, kann die Runft noch aufwärts streben — die Frucht ist noch einge hallt; die Blätter jung und schon — allein die gereifte Frucht fällt ab — die Blätter wellen —

Der bildende Nachahmungstrieb, wodurch die schönen Kunfte entstanden, wird endlich durch die Reuerungssucht verdrängt, wodurch sie wieder sinken. —

Der Nachahmungstrieb hullt allmählig, mas ineinander war, auseinander, um es zu entwikteln — die Neuerungssucht reißt das, was durch Natur und Kunst schon entwickelt auseinander war, voneinander, und trägt es wieder zusammen — ihre Wildungen werden son der bar, das heißt, einzig in ihrer Art, ohne schön zu seyn — ab enthe uerlich, das heißt, wie durch den wunder barsten Zusall in eins zusammengeworsen — ungeheuer, das heißt, so einzig durch Disharmonie, wie das Schöne durch Harmonie.

Rom, den 16. Julit.

#### Roms Strafen.

Den dem alten Rom waren in den Zeiten der hoche fen Ueppigkeit die Straffen durch die Kramerbus den so verengt, daß man fast nicht darin gehen Connte.

"Sant Rom war eine einzige große Krämerbube". Fagt der Dichter Martial. — Domitian verschöf: werte die Stadt, und räumte diesen Nebelstand aus dem Wege.

Aller Bahricheinlichkeit nach glebt es viel gerant bere und schönere Strafen in bem neuen, als in bem alten Rom, wo alles so enge wie möglich in und auf einander gehaut war.

Der Korfo, die Strada Giulia, del Babuino, und Ripetta, u. f. m. haben wirflich ein großes und edles Unsehen, und find unter die schönften. Straffen in Europa ju jablen.

Die sogenannten Fritteroli, welche auf ben Straffen fochen, und für jeden Borübergehenden eine. wirthbare Tafel bereit halten, machen gar keinen unangenehmen Anblick; sondern vermehren die Lebe haftigkeit und Munterkeit an ben Orten, wo sie fich aufhalten.

## Forum Transitorium.

Einen sehr anschausichen Segriff von einem merkwürdigen Theile des alten Roms kann man fich jest noch machen, weim man am Fuse des Kappitols bei dem Triumphhogen des Septimius Serverus steht.

Man fieht hier burch eine schmale Strafe in die Ruiven von dem Forum des Nerva, wo man fich bentlich das Forum Transitorium denfen kann, welches noch jest einen Durchgang gewährt, daß man nicht über den Kapitolischen Berg zu ges hen braucht.

Nach bem Friedenstempel zu war bas Julische Forum, und hinter St. Luka, ber jezigen Mahe lerakademie, war bas Forum bes Augustus.

Der Dichter Martial beschreibt baber die Ausseschten von einem Janus Quadrifrons, welcher hier ebemals ftaud:

"Du haft so viel Fora als Gesichten."
nehmlich nach dem römischen Forum, oder jezigen Kampo Baccino, nach dem Julischen Forum, nach dem Forum des August, und nach dem Forum Transitorium, welches mit ungeheuren Mauern Umgeben war, die zum Theil noch jezt erhalten Ind.

# Persius.

Schon zu Perfins Zeiten murben Poeffe und Beredfamteit zu einem bloßen Ribel ber Ohren herabgewurdigt, und leeres Wortgeklimper trat an die Stelle von achten Olchterschönheiten.

So wie jest bas schmachtenbe: bello! bei ben Gefängen ber Raftraten, horte man auch damals schon bas: euge! belle! bei bem binfcmelenden weibischen Redner wiedertonen.

Nichts ift farafteristischer, als der Unwille, womit der Dichter Persius über den ausgearteten Seschmack der Romer, sich in abgebrochenen Ausbrücken außert, wo er gleichsam auf sich selber zurnet, daß er es der Mühe werth halt, nur noch ein Work über alle dies Nichts, über alle diese verächtliche Leerheit und Kleinheit zu verlieren.

#### "Quantum est in rebus inane!"

Die Verderbtheit und Weichlichkeit der Sitten konnte nie weiter gehn, als wie sie damals ging; wenn jest ein Persius aufstande, der mußte über Pfaffendruck und Uoppigkeit, und Volksbettelei und Aberglauben seine Geistel schwingen.

Bielfaltigfeit und Mannichfaltigfeit.

In einer Lanbschaft, wo die verschiedensten Gegenstände aus der Pflanzen. Thier, und Menischenwelt, ohne Plan und Zweckzusammengedrängt find, wie z. B. in einigen niederländischen Darskellungen des Paradieses, herrscht Vielfältigkeit, ober teine Mannichsaltigkeit.

Bo Mannichfaltigfeit herricht, ba bietet fich bei ben verschiedensten Gegenständen dennoch ein Hauptgesichtspunkt für das Ganze bar, worunter fich alles übrige ordnet, und die Uebersicht dem Auge erleichtert wird.

Mom; ben 18. Jufft.

#### Der Segen,

Ein Segenspruch des Pabstes vom Balfon des Peterskirche ist wirklich eine merkwürdige Erschele nung. — Man steht wie bestübt, wenn man die ungeheure Menge von Menschen voll Erwartung sieht, als ob wirklich eine der wichtigsten Begeben, heiten in einigen Augenblicken sich ereignen würde.

Die Vorbereitungen dauern wohl eine halbe Stunde; dann fahrt ploglich, wie eine Erscheit nung, der Pahft mit der breifachen Krone auf dem Balkon in die Sohe, und an jeder Seite wird ein glanzender Psauenschweif empargehalten, der hien gewiß tein unbedeutendes Symbol ift, um die kolze Pracht des Oberhauptes der Kirche zu ber zeichnen

So wie nun ber Pabft feine Arme gen hings mel ausbreitet, gleichsam als ob er den Segen von voen herab erringen wollte, womit er die Erde bez gluden foll, fturzt das ganze versammelte Bolk auf die Aniee nieder, und eignet sich mit lauten Schlägen an die Bruft den himmlischen Segen zu, während daß der Ponner der Kanonen selbst den Sterbenden und Kranfen auf ihren Betten ben Eroft von oben herab verfündigt, um durch glaubige Bueignung seiner auch theilhaftig ju werden.

Der Anblick ber nieberfturzenden fich vor die Bruft schlagenden Menge ift groß und ruhrend, man mag auch von der Abgeschmacktheit und Unsbedeutsamfeit des ganzen Auftritts noch fo überzeugt sein.

Rach einer kleinen Paufe holt ber Pabft mit ausgebreiteten Armen ben Segen noch einmal vom himmel, und theilt ihn aufs neue über das Bolk aus.

Ein armer Bauer, ber vor mir knieste, hatto eine Andahl Rosenkranze in seinem Hute, die er burch den Segen des Pabstes weihen ließ. — Wahle rend der Pause, zwischen dem ersten und zweiten Segen, schüttelte er sie sorgfältig um, damit die untersten oben kamen, und auch durch den Segene spruch geweiht werden möchten. —

Der verftorbene Pabst Sanganelli fprach einft furt vor der Benediktion mit einigen Englandern, und außerte: sie marben mahrscheinlich wohl der Ceremonie nicht beiwohnen; sie mochten es aber immer thun, benn es sey doch keine schlimme Sacche, von einem alten Manne gesegnet zuwerden, —

Das öffentliche Leben ber alten Romar.

Das glanzendste in dem Leben der alten Romer waren die Komitien, wo das Bolk sich auf dem Marsfelde versammelte, um über die wichtigsten Angelegenheiten der Republik durch die Mehrheit der Stimmen zu entscheiden.

Da es nun keine wichtigere Angelegenheit eis nes Freiftaates geben kann, als bie Regierung durch fich felber, so mußte auch die Auswahl derjenigen Personen aus feinem Mittel, benen er sich auf eine gewiffe Zeit unterordnete, unter allen Verhandlungen des Bolks die größte Aufmerksams feit auf sich gieben.

Da nun die obrigfeitliche Burbe größtentheife nicht langer als ein Jahr dauerte, so mußte durch bie jahrliche Wiederbesehung berselben, durch freis Bahl, das öffentliche Leben eine immer zunehe mende Elastizität erhalten.

Die Erafte wurden gleichsam mit fich felbst vervielfaltigt; jeder wiederkehrende Zeitraum murdo ein für fich bestehendes Sanze, bis jedes Jahr zulezt, mit dem erstaunlichen Anwuchs der Macht des romie schenBolks, anthaten zueinem Jahrhundert murde. so wie alliabelich die großen Rollen wechselten, perjängte sich das öffentliche Leben, und schöpfte neue Thatkraft aus sich selbst. Man könnte sagen, daß die wachsende Blume der römischen Herrlichkeit bei diesem jahrlichen Wechsel der glanzenosten Dinge, sich gleichsam zusammensschloß, um sich desto prachtvoller wieder zu eröfnen.

Die Romitien, wo die Konfulmurde felbst aufs neue wieder befest murde, maren unter allen die glankendsten — ha mar gleichsam die vollste Biathe des öffentlichen Lebens, wo ein freies Bolf sein unabhängiges Dafeyn sich jedesmal funlich vor's Ange brachte.

Das ganze Bolf in feinen hundere beei und neunzig Abtheilungen erschien bewasnet bei diesen Komitien, und übersahe sich selber nach Zahl und Sewicht — benn burch ben Census ober bie Bolfseschäung mar Vermögen, Wohnung, Linder u. f. w. auf das genaueste bezeichnet.

Die Kandidaten zu den obrigkeitlichen Burben, in ihren weißen glauzenden Kleidern, fanden auf den Anhöhen, vor dem collis hortulorum, wo jezt die große Treppe nach Trinita di Monte hinaufgeht, und zeigten sich dem versammelten Bolke auf dem Marsfelde.

Rom, ben 24. Jufil.

## Italianische Sprichworter.

Der Esel ist in Italien ein bedeutendes Thier — eine Menge Sprichworter sind von ihm hergenomismen.

Unfer: Roth bricht Eifen, heißtim Staliannischen: la nocessite fa trottare l'asino, die Noth macht selbst den Efel maben.

Daß aber auch eine erzwungene Anstrengung nicht von langer Dauer ist, wird wiederum sehr bebeutend durch bas Sprichwort vom Esel bes zeichnet: il trotto d'alino dura poco, ber Trab des Esels währt nicht lange.

Unfer: wenn bie Rage nicht zu Saufe ift, u. s. w. heißt im Italianischen: quando il mulino é ferrato, gli asini trescano, wenn bie Muhle zugeschlossen ift, so springen bie Esel —

Beil in Italien die Gewohnheit ift, daß der Efeltreiber immer mit einem fpihigen Stecken hinsterhergeht, und das Thier antreibt, so schreibt fich daher auch ein Sprichwort, welches ohngefehr so viel sagen will, als unser Noth bricht Eifen:

alino punto convien che trotti, der geftochente Efel muß wohl traben.

Die folgenden Oprichmorrer im Italianischen bruden ben Begriff weit milber, als die abnlichen Rebensarten im Deutschen, aus:

Chi entra mallevadore, entra pagatore, wer als Burge eingeht, geht auch als Zahler eins bagegen flicht unfer hartes und graufames: ben Burgen foll man muggen, febr auffallend ab.

Speroni propri, e cavalli d'altri fanno torti le miglia, eigne Sporen und fremdes Pferd, macht die Meilen turg, welches ebenfalls ben Begriff weit milber bezeichnet, als unfer graufames: aus andrer hauten ift gut Riemen ichneiben.

Um ju bezeichnen, das init jeder Aimehmlich: teit zugleich eine Unannehmlichkeit verknupft sein, giebt es im Italianischen ein sehr ausbruckvolles Sprichwort: ogni carne ha il suo offo, jedes Eleisch hat seine Anochen.

Unfer fich nach ber Dede ftreden, ift feht artig im Italianischen ausgebrucht: fare il passo secondo la gamba, ben Schritt nach bem Beine machen - weil bas Bein nicht weiter schreiten fann,

als es lang ift, fo ift ber Begriff fast noch theffens Der, als im Deutschen, burch bieses Sprichwort bezeichnet.

Sehr karaktefffisch wird die religiöse Furcht ber zeichnet: scherza coi fanti, e lasciastarfanti, spiele mit den Kindern, und suß die Heiligen in Ruhe.

Gerade die beiden Dinge, welche am meisten bem Zufall ausgesetzt sind, werden durch ein Spriche wort einer festen Borberbestimmung zugeschries ben: nozze e magistrati sono da Dio destinati, Hochzeiten und obrigkeltliche Würden find von Gott vorherbestimmt.

Sehr bezeichnend in Ansehung der Trägheit, als eines Karakterzugs bei dem Stalianer, ist auch das chi va piano, va sano; chi va presto; more lesto; wer langsam geht, geht wohl, wer schnell geht, eilt zum Tode.

Und das Vergnügen am Nebervortheilen und Neberlisten: von arte e con inganno, si vive mezzo d'anno, con Inganno e con arte, si vive l'altra parte, mit Vetrug und List lebt man das halbe Jahr, mit List und Setung die andre Halfte.

Dies Sprichwort hat viele Achnlichkeit mit bem wißigen Einfall eines Pabstes, ber, als et jum erstenmale auf dem Balton der Peterskirche den Segen ertheilte, über die Menge Bolt erstäunte, und fragte, wovon sie lebten? Sie bestrügen einer den andern, erwiederte ein Pralat; ed io tutti quanti; und ich alle insgesamt! versetzte der Pabst, indem er die Hande aufhob, um den Segen zu ertheilen:

Unfer: weffen bas Berg voll ift, geht ber Mund über, ift im Italianischen burch et nen artigen Gegensat ausgedruckt: chi ha nel petto fiele, non puo sputar miele; wer im Herzen Galle hat; aus bessen Munde kaun nicht Honig traufen.

Auch der alte romische Stoli lebt noch in einem Sprichworte: Il Romano non é vinto, se non & sepolto, den Romer überwindet nur das Grab.

Unser: Gewalt geht vor Recht, ist et was schmußig ausgedrückt, durch la forza caca sopra la ragione, die Gewalt . . . . auf das Recht.

Ein sonderbares grammatifalifches Sprichwort ift auch bas folgende, wodurch unfer: fagen

und thun ist zweierlei, ausgebrückt wird: I fatti sono maschj, e le parole semine, sind bie Thaten generis masculini, die Worte generis seminini. Die Uebereinstimmung zwischen der grammatikalischen Form und der wörtlichen Wedentung der Worte macht hier ein artiges Ideenstiel.

## Pallaft Farnefe.

Man kann wohl behaupten, daß dieser Pallast das schönste moderne Gebände in der Welt sen — Pahst Paul der achte ließ das Kolosfaum zur Hälfte zerstören, um diesen Pallast aufzubauen, und Michel Angelo zeigte auch hier seinen großen Geist, indem er diese kostbaren Materialien zu einer so schönen und edlen Masse wieder ordnete, welche durch ihre Verhältnisse und ihren Umfang Aug' und Seele füllt, und den Charafter eines Gebäut des in seiner ganzen Najestät ausbrückt.

Bor bem Pallaste ift ein ichoner freier Plat, ber bie völlige Ansicht und Uebersicht beffelben ver, gattet.

3mei Springbrunnen ergießen fich in unges heure Schalen von Granit, melche aus ben Baater Theil. bern des Eitus hieher gebracht, und eine foftbare Blerde biefes Plages find.

Die Außenseite bes Pallastes macht ben schow ften Anblid; die Bogengange im Innern bes Sow fes aber geben ein dunkles und gedeucktes Ansehen.

In einem der Galle des Pallaftes befindet fich die sogenannte Gallerie des Sannibal Caracci, eine Anzahl Gemählbe in Fresto, woran diefer Meifter acht Jahre arbeitete.

In der Mitte am Gewolbe ift Ariadne und Badus in Begleitung von Bachantinnen, Faunen und Satyen dargestellt —

Ferner, Pan, ber bie Bolle seiner Seerde der Diana opfert — Merkur, der dem Paris den goldnen Apfel bringt — Ein Triton, der dit Galathee umschlungen halt —

Aurora, die ben Orpheus, Apollo, ber ben Hacynth, ber Abler bes Jupiter, ber ben Garnymeb entführt —

Auf ber einen Ede bes Gewolbes Polyphem, ber Salathea ein Lieb vorspielend, auf ber andern ben Acis mit einem Felsenstude werfend —

Juno, die fich mit dem Gartel der Benus dem Bette des Jupiter nabert, und Diana, den Endymion liebkofend. Serkules in ben Rieibern ber

Omphale - Andifes, der Benus den Rothurn abe

An bem einen Ende, wie Perfeus die Anbros meda vom Felfen erlöfet; am andern Ende, wie et ben Phineus mit feinen Sefahrten durch das Haupt ber Medufa in Stein verwandelt —

Dies Verzeichniß ift nicht unbedeutend, weil man daraus fieht, wie ber Runftler burch alle biefe mythologische Dichtungen einen einzigen Ges danken anszusprechen suchte: die Macht der Liebe.

## Betgierungen.

Aus dem Grundfage des Ifolirens, bes Seraushebens aus der Maffe, laffen fich die Orenamente am naturlichften erklaren.

Barum verschonert ber Rahmen ein Semablbe, als weil man es ifolirt, aus bem Zusammene hauge ber umgebenden Dinge fondert.

Die Schönheit des Rahmens, und ble Schöne beit des Bildes fließen aus ein und demfelben Grundfage. — Das Bild ftellt etwas in sich Bollens detes dar; der Rahmen umgrenzt wieder das in sich Bollendete. Er erweitert sich nach außen zu, so

Baß wir gleichsam stufemveise in bas sinere Deiligthum blicken, welches durch diese Umgrenzung fchimmert.

Durch ben Werth und Umfang des Semahlibes zeichnet die Grenzlinie fich von felber, wo der Rahmen ein plumpes überladenes Ansehen erhalten, und das Ganze dadurch wie erdrückt schelunen wurde.

So wie der Rahmen am Gemählbe, sind die Einfassungen überhaupt, durch die Idee des Isolirens oder Heraushebens aus der Masse zu Berrzierungengeworden; der Saum und die Bordirung am Gewande; der Purpurstreif auf der Togader alten Römer; der Ring am Finger; und um das Haupt die Krone und das Diadem.

## Menschliche und thievische Bilbung.

In der menschlichen Form ift bei der größten Mannichfaltigfeit die größte Ginheit. — Alle Thiergestalten find gleichsam nur Abarten oder Spielarten von der menschlichen Form.

Allenthalben ift Leib und Kopf; aber nirgends alles übrige, fo auf den Kopf und das Auge bim beutend, wie bei bem Menfchen. —

Bei dem Menichen ift das Geupt die Bollen, bung des Gangen, und alles übrige weift barauf bin — alles übrige ist dazu gleichsam die Stufen, leiter —

Bei dem Thiere bucket fich bas Saupt gur Et. be, und bient bem Korper nur, um ihn mit Nahrung gu verforgen —

Bei dem Menfchen ift der ganze abrige Rors per dem Saupte dienftbar.

Demohngeachtet nimmt die Runft in einzelnen Theilen zu ber Thierwelt ihre Juflucht, um ihre Bilbungen zu verschönern — Jupiters Haupt schulter itelt die Löwenmahne — und auf der Schulter eines Herkules strebt der Nacken des Stiers empor.

Rom, Den 3. Mus,

## Raphaels Logen.

Eine ber reizenbften Darftellungen ift, wie bie Cochter bes Pharao ben fünftigen Heerführer ber Ifraeliten als ein hülfloses Rind am Ufer findet,

Diese Darftellung ift eben beswegen so fcon, weil fie so menschlich, und auch ohne alle Geschichte gleich jedem Auge und herzen verftanblich ift.

Die Prinzessinn mit ihren Begleiterinnen steht am Ufer, und fie schauen liebevoll und neugierig auf das lächelnde Rind herab, zu dem fie sich, um es aufzuheben, hinunterbucken.

## Die Arabesten in Raphaels Logen.

Der Ausspruch bes Sorag:

"Mahlern und Dichtern war son jeher alles in? "wagen erlaubt"

fcheint in den Arabesten das herrschende Gefet ju fenn.

Bu ben Beiten bes Auguste lebte schon ein ges wisser Ludius in Rom, ber, wie ber altere Plienius ergablt, querft die Wande ber Bimmer mit fleinen Landschaften bemablte, wo lafttragende auf-

gefcharte Frauen burch Sampfe wabeten, und fich fürchteten ju fallen, und bergleichen fone berbare Gegenftande mehr, welche von dem Ernft ber alten Kunft abwichen.

Bitruv eifert bagegen, als gegen einen unvers zeihlichen Migbrauch der Runft; die Alten, fagt er, nahmen den Stoff zu ihrer Mahlerei von mahren und ernften Gegenständen —

Die Neuern pflanzen ein dunnes Rohr anftatt ber Saulen hin — fie stellen auf langen Leuchtern stehende Figuren dar — zarte, in sich gewundene Steugel schießen hervor, auf denen phantastische Wesen tanzen, wovon man nicht weiß, wie sie das hin kommen. — Aus den Blumen wachsen Köpfe, die halb Menschen halb Thieren ahnlich sind, u. f. w.

Alle diese Deklamationen der Runftverståndis gen aber halfen nichts, da die Phantasie einmal zu spielen geneigt mar.

Unter dem Pabft Leo dem zehnten wurden zur erft, in den Ruinen von dem Pallast und den Badern des Litus, die mit enkaustischen Mahlereien verzierte Bande wieder aufgefunden. Und alles lief nun plöglich zu, und bewunderte. Raphael mit seinem Schuler Johann von Udiuo kam auch bahin, und man giebt ihm Schuld, daß er hier von der alten

Mahlerei verschiedenes vernichtet habe, um fich das Verdienst der nenen Erfindung davon zuzueigenen.

Dies war nun fur die Renerunges und Mobesucht und fur den frielenden Geschmack ein erbunschter Fund. —

Es entstand ein neuer Zweig ber Kunft, ber burch ben Zufall, baf in verschutteten unterirdischen Wohnungen ober Grotten diese muthwilligen Spiele der Phantasie wieder aufgefunden wurden, seine Benennung des Grotesten erhielt, welche Benennung nachher zu einem allgemeinen Kunft wort wurde, die auch zu einer besondern Unterscheidung des Komischen überhaupt dienen mußte, das man nun da, wo es ins Posserliche und Phantastische fällt, das Groteste Komische nennt.

Die Logen oder auswendigen gewolbten Gange, welche in dem innern hofe des vatifanischen Pale laftes um den obern Stock laufen, waren von Bramante unvollendet geblieben, und Raphael verzierte nun die vierzehn Pfeiler, welche die breizehn Sewolbe in diefen Logen unterftüten.

Thiere — Maffen — Laubwert — Kames en — Basen — Trophaen — Sirenen — Lets men und Terminetten — Satyrett — fleine Schibde — Gesimswerke — Pavillans — Bassen — Insekten — u. s. w. besinden sich in diesen Zusams sehungen in der wunderbarsten Wischung. —

Demohngeachtet reihet sich auch hier noch ale les zu einer gewissen Einheit — Es ift gleichsam die Stufenleiter der Wesen, die man hier hinaussteigt — ein schönes Labyrinth, worln das Auge sich verstiert —

Nur muß man sich wohl haten, diese Zusams menfügung wie eine Art von Hieroglyphen zu bes trachten, wo man alles deuten will — in einigen dieser Zusammensehungen entdeckt sich wohl eine Art von Plan — Vieles aber ist auch bloß ein Werk der Laune, wo schlechterbings keine Ausdentung weiter möglich ist, sondern die muthwilligen Spiele der Phantasie sich blos um sich selber dres ben —

Es ift bas Wefen der Zierbe felbft, die fich an fein Gefeg bindet, weil fie feinen Zweck hat, als ben, zu vergnügen. —

## Spielarten des Geschmacks.

Bei den Spielarten ber Gefcmacks herricht Die Mannichfaltigfeit über die Einheit, bei dem ächten Geschmad ist bie Mannichfaltigkeit ber Sim beit untergeordnet.

Durchbrochene und eingelegte Arbeit, Mofaitm, Grotesten, und Arabesten, find Spielarten der Geschmacks, wo die Mannichfaltigkeit das hmischende und die Einheit ihr untergeordnet ift.

Man kann wohl behaupten, daß die Petersteirche felbst eine Spielart des Geschmacks im Großen ift; es ist eine Riesenidee, ein Pantheon in der Luft zu erhöhen — aber die Vernunft sieht keinen Zwed davon ein, —

Der ganze untere Theil ift entweder nur wie ein Seruft zu dem obern zu betrachten, ober der obere Theil, die Auppel selbst, bleibt immer ein überflüssiger Aufsah zu dem untern.

Beim Anblick bes maylandischen Doms weiß man kaum, ob man dies Gebäude nicht vielmehr wie eine aufgethurmte Stadt, als wie ein Gebäude be betrachten soll — unzählige Gipfelchen und Thurmchen, wie lauter kleine Hauser, streben aus der ungeheuren Masse empor, und nur durch den mittelsten höchsten Sipfel erhält das Sanze eine Art von Bereinigungspunft,

## Allegorie.

Die spielenden Allegorieen sind gleichsam nur wie eine Art von erklarender Sprache — sie sind gleichfam eine Unterschrift unter das Hauptgemähl, de, die aber an sich selber, wenn sie auch & B. nicht die Macht ber Liebe allegorisch andeutete, doch eine Reihe sehr angenehmer Darstellungen ausma, chen wurde.

So fpielen Amoretten in den Felbern unter den Sauptgemahlden von den Ereigniffen der Pfiche, in der Farnefine, mit ben Attributen ber hobern Sotter:

Mit bem Donnerkeil des Jupiter; Mit dem Dreizak des Neptun; Mit dem Zweizak des Pluto und dem Cerbm rus;

Mit den Waffen des Kriegesgottes; Mit Köcher und Bogen des Apollo; Mit dem Stabe des Merkur; Mit der Flote des Pan; Mit Zange und Hammer des Pulkan; Mit der Keule des Herkules.

Die Sauptgemablog.

Benus zeigt pem Amon bie Pfeche, auf bierr gielt -

. Amor zeigt die Pfinche ben Grazien -

Benus beklagt fich bei der Juno und der Co res, daß fie die Djuche verbergen.

Benus fahrt in ihren mit Tauben befpenntm Bagen jum Jupiter.

Sie bittet den Jupiter um die Strafe der Pfp. de.

Merfur begiebt fich auf ben Beg, um bie Be fehle bes Jupiter ju vollziehen.

Pfyche bringt bie Buchfe ber Proferpina.

Sie überreicht Die Buchfe ber verwunderten Beijus.

Jupiter giebt feine Einwilligung bem Amor, fich mit ber Pfyche ju vermablen. Pfyche wirb vom Merfur jum himmel emporgetragen.

3mei große Gemablde folgen nun;

Benus und Amor tragen ihren Streit in ber Bersammlung ber Gotter vor, und Merkur über, reicht ber Pfpche ben Gottertranf.

Die Hochzeit des Amor und der Pfoche wird durch ein Gottermahl gefeiert — die Grazien traufeln Balfam auf die Renvermählten — Die Joren freuen Blumen über die Tafel aus; und bie

verföhnte Benus felbft führt tangenb Ben Chor der Wufen an.

#### Rapitolium.

Beim Eingange auf den hof der Konservato, ren., wo man ehemals zu dem Tempel des Kapitolinischen Jupiters hinaufstieg, steht jezt die Inschrift:

Capitolium praecipuum Jovi olim consecratum, nunc vero Deo; u. s. w.

Das Rapitol, ehemals bem Jupiter geheiligt, und nun bem mahren Gott!

Man steigt min eine grundewachsene breite Treppe hinauf, und es ist sehr tauschend, wenn man an den Seitenwänden die Basreliefs erblickt, wo noch der Tempel des kapitolinischen Jupiters, welcher ehemals auf diesem Fleck stand, abgebildet ist, mit dem Opfer, das in diesem Tempel für die öffentliche Wohlfahrt Roms den Göttern dar, gebracht wurde.

Servius Tullius fing das Rapitolium an zu bauen — Tarquinius Superbus vollendete es — nach vierhundert Jahren brannte es ab — Sylla ließ es wieder bauen, und Ratulus Lutatius vollendete es.

Unter dem Bitellius brannte es wieder ab, und Domitian stellte es wieder her. — Das nene Rapitolium nun hat der Pabst Bonifacius der nennte errichten lassen, und das Jaupegebäude if die Wohnung des jezigen einzigen römischen Ses nators. — Unten ist das Stadtgefängnis, wo auch die Schuldner siben — sie reichen an einer langen Stange einen Beutel aus dem Sitterseufter, und siehen die Vorübensehenden um ein Abs mosen an. —

Rom, ben 30. Mus.

## Efquilinifcher Sügel.

Der Beg von ber Rolenna Trajana auf ben Efquilinischen Sugel ift noch jest wegen ber fleische Scharren und ber Efmaaren, bie ba verlauft werben, eine ber schmußigsten Gegenben in ber Stadt Rom.

Der Dichter Martial hatte einen Patron, der auf bem Efquilinischen Berge wohnte.

Er beflagt fic, baß er, wenn er feinen boben Gonner befuchte,

,, sich den hohen Beg des vorstädtischen Sügels him, auf arbeiten musse, wo die schmubigen feuchten "Steine keinen sichern Schritt thun ließen, und wo, man sich durch die langen Jüge der Maulesel erft ", durchdrängen musse."

Bufälliger Weise ist dies nun alles wieder eben so, und die Beschreibung Martials past noch jest, so wie damals, auf denselben Fleck. — Nut daß es jest auf dem Esquilinischen Hügel keine Palsläfte der Vornehmen und Reichen mehr giebt, sons dern, außer ein paar Ribstern, ist diese ganze Anshabe jest mit Weinbergen und Ruinen bedeckt.

Martial felbft wohnte, als er biefes fchrieb, micht weit vom Rapitolium, nach bem Tiburtinie

fchen Effre gu, bei der Porta Siburtina, wo ber landlichen Flora ein Tempel erbaut mat.

## 🗦 🤌 Maufoleen.

Das Mausoleum des Hadrians am jenseitigen Ufer der Tiber, welches jest, in die Engelsburg perwandelt, die Bastille der Stadt Rom geworden ist; schräg gegenüber das Mausoleum des Augustus am diesseitigen Userder Tiber, wovon nur noch die untern Mauern stehn, und in welchen jest die Stiergesechte gehalten werden; mussen, da sie noch in aller ihrer erhabenen Pracht gegen einander über stehend, sich in den Wellen der Tiber beschauten, einen großen und majestätischen Anblick gewährt haben, der dem Dichter Martial die solgenden beiden Zeilen eingab:

"Diese Maufoleen gebieren uns ju leben, "Beil fie lehren, daß auch Gotter; frerben!"

## Aussicht von ber Peterstuppel.

Bon bem kleinen Gelander ber Laterne blicke ich auf die Ruppel herunter; ihre ungeheuren Reiffen erstrecken sich dicht bis zu meinen Fibsen hin — in der Ferne vor mir sehe ich das Meer

Meer — jur Rechten ben Sorakte —'bie Billa Millini mit ihrem dunkein Cypressenhaine — langs dem Ufer der gelben Liber die lange Allee von Baumen bis nach dem Pons Milvius. —

In ber Rabe ben Vatifanischen Sarten mit bem bunflen Bosfet, und ben Springbrunnen-das rin wor mir die Mauern von Rom, mit Garten und Hügeln umgeben wur Linken die Villa Pams phili, mit einer Fortsehung von Sarten und Husgeln bis ans Meer w

Bu meinen Faßen blicke ich auf das Dach der Peterskirche; ich sehe hier die arbeitenden Leute—tief unten ründet sich der Petersplats in seiner schönen Krummung, wo sich die Saulen der prachtigen Rolonnade wie Punktchen stellen, und die schwellsahrenden Kutschen ganz langsam auf dem tiesen Boden fortzukriechen scheinen — wie ein Miniaturgemählbe stellt sich die Engelsburg mit der Brücke dar,—zur Rechten sehe ich den größten, zur linken den kleinsten Theil von der Stadt von mir, gerade in der Figur, wie auf dem Grundsriß, wovon auf dieser Anhähe die Stadt an sich selber ein ganz ähnliches Bild in meinem Auge entwirft; so sehr verkleinert sich alles, und wird zter Theil.

einer Darftellung im verjüngten Maafftabe abnlich.
— Dort lagert fich Livoli in den Bergen, wie ein weißer Streif — hier blicke ich mitten durch die Berge ins Freie — jur Rechten stelgt Fraskati den euskulanischen Hugel sanft hinauf. —

## Spaziergang an der Liber.

Sweimal sah ich die Ufer der Tiber grünen — jezt welfen die Blätter wieder — der himmel ist trübe, und der dunkle Cypressenhain auf dem Monte Mario schaut ernst und feierlich in die gelbe Fluth hinunter —

Fluth und Zeit rollen unaufhaltsam vor mir vorbet; aber ich stehe noch fest, und blide in die Zukunft; mir sagt mein inneres Gefühl, daß dies ser machtige Wirbel des alles verschlingenden Wechs sels diesen Stamm, worauf ich wachse, noch nicht umreißen, und seine Wurzel auch nicht aus ihren Grundfeste losen wird. —

3ch faffe bas Schnellvorübergehende auf, und mache es mir jum bleibenden Eigenthum, das Beil und Bufall mir nicht rauben fann!

## Marsfeld.

Dier wohne ich in ber kleinen Rebenstraße Borgognona, auf bem alten Marsfelbe, gerade ba mo die Septa waren, innerhalb welcher die Bahl ber Konsuln und übrigen obrigkeitlichen Perssonen vollzogen murbe.

So oft ich die fanfte Anhohe und den schonen breiten Weg von Monte Kavallo, oder dem Quirinalischen Berge, in diese Bertlefung, wo das alte Marsfeld war, hinuntersteige, denke ich mit lebhaft die Worte, die so oft im Livius vortemmen:

populus descendebat in campun Martium — bas Bolf flieg in das Marsseld hinab. —

Dies waren die herrlichften Tage, das höchfte Leben der alten Romer — das höchfte Spiel der menschlichen Leidenschaften und der menschlichen Thatigkeit entwickelte fich hier, welches nochjest von der Einbildungstraftzurückgerufen, den Duch anfeuert und den Geift belebt.

Run fige ich hier in meinem Stubchen in einer schmalen Strafe, die dahin gebaut ift, und mahrend ich diese Zellen niederschreibe, ertont das friedliche Ave Maria unter meinem Fenster.

## Runsterwerb.

Ein einträglicher Erwerbezweig für bie mir telmäßigen Mahler waren bei den alten Romern bie Gemählbe von Schiffbruchen, welche in bem Tempel ber Ifis aufgehängt wurden. Ein fliches rebendes Gemählbe wurde von dem Unglücklichen, der das Mitleid seiner Brüder erstehen wollte, nur vorgezeigt, und er durfte seinen Mund nicht öffnen, um seine Noch zu flagen.

Dann wurde bies Gemabibe in einem ber Tempel aufgehangt, um den Gottern für die glückliche Errettung ju banten.

Der Dichter Juvenal fagt daher von den Mahe lern :

Pictores quis nescit ab Iside pasci?

Ber weiß nicht, bag bie Mahler fich von der Ifis nabren ?

Bas nun damals von der Jis galt, das gilt jest von der Madonna und der heiligen Familie, wovon sich so-mander Mahler ernahrt, der für Kirchen, Klöster und andächtige Privatpersonen diese Gegenstände immer wieder darstellt, worin er denn zulezt, so wie die alten Mahler beim Schiffbruch, eine Art von mechanischer Fertigkeit erlangt.

Ein Opferfest ber alten Romer.

Der Dichter Juvenal bezeingt fein Entzuden über die Wiederkunft seines Freundes in folgenden schonen Zeilen:

"Sangt Rrange in bem Tempel auf! Be-"ftreut bie Meffer mit Mehl unb Salg; und fcmadt "ben Seerd und ben granen Rafen!"

"Ich werbe euch folgen, und nach vollbrach, tem Opfer eile ich bann nach Hause, um bie "fleinen Götterbilber von zerbrechlichem Bache "mit zarten Kranzen zu schmuten."

"Da will ich un fern Zeve verehren; meinen "väterlichen Sausgöttern Beihranch ftreuen, und "alle Farben von Biolen mischen; alles foll glam "jen; mit grunen Zweigen sep die Thure ger "schmudt; die festlichen Kranze aufgehängt!"—

Mom, Den 22, Geptember.

# Palatinifder Berg.

Um reizendsten ift die Aussicht in benalten Cirfus Maximus, ber in einem Thale zwischen bem Pafatinischen und Aventinischen Berge liegt, und jezt mit Gartenbeeten bedeckt ift, aber noch ganz feine atte Form und Umfang beibehalten hat.

Unter den Ruinen fieht man hier dur Linken die Palaftra, welche fast die Korm eines Cirkus hat; ein großes Halbgewölbe, und weiter unten die Ruinen von der Loge für die Raiser, aus welcher sie den Schauspielen im Cirkus zusahen.

Bur Rechten ift die Tiber; in der Ferne sieht man die Pyramide des Cestius — und nach dem Forum zu den altesten Plat von Rom, wo der alte Feigenbaum stand, der so lange erhalten wurz de, unter dem die Wolfin, nach der alten Sage, den Romulus und Remus gesäugt haben sollte; Hier war auch das Velahrum, wo man mit Kähnen sahren mußte, weil die Tiber das Ufer übersschwemmt hatte, welcher Plat noch jezt in veladro benannt wird.

## Gabiner Geburge.

3ch habe nun eine kleine Reife in bie Sabiner, gebirge gemacht, und ben Ausspruch bes Martial bestätigt gefunben:

"Benn bu ben Sommer in Trebula (jest monte Leone) tiefer in den Sabinergebipgen zu bringft, fo kannft au Tibur felbft icon zu bem Bim teraufenthalte mablen."

Die Kalte nimmt merklich ju, so wie man nur wenige Miglien tiefer ins Gebirge reift; und man kann daher wohl fagen, daß man sich jedes Klima und jede Jahrszeit hier felbst nach Gefallen wählen kann, welches die alten Römer zu der Zeit ihres größten Reichthums auch wohl benutzen, wose in allen diesen Gegenden Landhaufer hatten, und, wie Kraniche, von einem jum andernzogen, so wie die zu raube pder zu heiße Witterung sie aus sinem Aufenthalt verscheuchte.

## Architeften.

Es ist merkwurdig, daß die größten Baumele fer in Italien zugleich in den hobern Kunften ber ruhmte Melster waren, mie z. B. Michel Angelo, ber als Mahler, als Bildhauer, und als Bant meister ein Wunder seiner Zeiten war.

Raphael, beffen Berfe als Baumeifter, noch außer feinen Gemablben, seinen Ruhm verewigen ; und andre mehr, welche mir der Baufunft Mahe teret und Bildhauerfunft verfnupft haben.

Die Nahmen der Baumeister an der Petersi Eirche sind durch die Geschichte dieses großen Baues allein schon verewigt, und wenn irgend die Archie tektur in ihrer ganzen Wurde geschäht worden ift, so war es in dem neuern Rom.

Bu Martials Zeiten muffen die Architeften in Rom in Verachtung' gewesen seyn, wenn man nach folgenden Zeilen in einem seiner Sinn, gedichte urtheilen will:

"Benn bein Sohn einen harten Ropf hat, "und du willft ihn boch etwas Einträgliches leh; "ren laffen, so mache ihn jum Ausrufer — ober "dum Architekten!"

## Dentenbe Runftler.

Da bei ber Mahlerei so fehr viel auf ber Aus, führung beruhet, und der unterliegende Gedanke bei den vortreflichsten Zusammensehungen im Grumde nur Rebensache bleibt, so scheint es keiner ber größten Lobspruche zu seyn, die man einem Runft

fer bellegen kann, wenn man ihn einen benten ben Runftler nenut, obgteich diefe Eigenfchaft ar fich immer ihren Werth behalt.

Eines ber feinsten Ginngebichte bes Martialit baber bas auf einen benkenben Rünftler, in in ber Ausführung nicht fo glucklich, als in ba liber war:

"Dem Dienft ber Mineron gewidmet, o Artemibe, "Saft bu bie Benus gemablt;

"Und wunderft bich, daß bein Wert miffallt."

Hierzu kommt noch die mythologische Ibeeven ber Eisersucht zwischen diesen beiden Sottinnen, bir sich von dem Apfel des Paris herschrieb, und wodurch die Darstellung in diesen Zeilen einen noch lebhafteren Reiz erhält.

## Juden in Rom.

In dem Shetto an der Eiber find fie mit zwei Thoren eingeschloffen, und wohnen in hochgebaut ten schmalen Sausern, und schmalen schmutigen Straffen, so enge wie möglich zusammengedrängt.

Ste haben unter fich ihre eignen Schufter, Schmide, u. f. w., und is herrscht in dieser kleinen judischen Welt eine auf servedentliche Lebhaftigkeit.

Durch Phystognomie und Sprache unterschein den sich die Juden hier lange nicht so sehr, wie am derwärts, von den übrigen Einwohnern; welches vielleicht daher kommt, weil die Italianer seibst in Physiognomie und Accent etwas Judisches haben, oder wenigstens nicht so sehr als die Deutschen, in Ansehung des schlauen und listigen Blickes, von diesen Antipoden ihres Glanbens abweichen.

Reiche Juden giebt es hier, dem außern Ansfichein nach, fast gar nicht; indes sieht man doch am Sabbath die Einwohner aus dem Shetto in festlichen Kleibern in den Straffen von Rom, aus der Porta Pia u. s. w. spazieren geben; auch scheinen sie mit ihrem hiesigen Zustande, so ber schränkt er ist, nicht unzufrieden zu seyn.

Eine sehr brückende Laft, die fie schon lange abzukaufen gewünscht haben, muffen fie sich noch gefallen lassen; diese besteht nehmlich darin, daß sie alle Sonntag Nachmittage eine Deputation aus ihrem Mittel nach einer christischen Kirche schicken mussen, die zu dem Ende dicht am Ausgange des Shetto gebaut ift, und wo sie genothigt sind, eine Bekehrungspredigt anzuhören, wogegen sie sich denn freilich, so gut wie möglich, die Ohren mit Baumwolle verstopfen, aber doch alle Sontage

nachmittage unausgeseht ihre qualenvolle Sing be hier zubringen mussen. In der Kirche braufen steht eine Inschrift, welche darauf deutet, da dieser Tempel dazu gebaut sep, um das verstockt Bolt Israel wieder zu der Erkenntuiß seines wahren Heils zu bringen.

Der Dichter Juvenal beschreibt in einer seiner Satyren bie Juden in dem alten Rom, und er gablt, wie sie die übrigen Romer mit ihrem Aber glauben austeckten:

"Die Kinder merben abergläubisch, wenn et "die Bater find — die den Juden nachbeten, wel, "de den Sabbath beobachten, nichts als die Bol, "ten und den himmel anbeten, Schweinesteisch "und Meuschensteisch für einerlei halten, die rot mischen Gesehe verachten, und das Necht lernen, "was Moses in geheimnisvollen Buchern überliet, sert hat.

## Die klafischen Autoren in Taschenformat.

Auf dem Korso stehen an den Erböhungen auf der Seite die Bucherhandler mit ihrem Vorrath aus. — Man kauft hier die klassischen Autoren, die immer in großer Anzahl schon eingebunden porhanden sind, um ein geringes Geld.

Schon die alten Romer liebten folche fleine Ausgaben ihrer flafischen Schriftsteller.

"Welche fleine Sulle umfaßt ben unendlichen Maro!

"Seine Buge enthält die erfte Seite des Buche." fagt der Dichter Martial von einem Exemplar des Birgil; und eben diese Worte zieren als Inschrift eine kleine Taschenausgabe dieses Dichters, die ich mir jest gekauft habe.

Eben fo befchreibt ein Dichter eine fleine Aus, gabe des Livius:

"Gin wenig Pergament umfchlieft ben weitumfafe fenben Livius,

"Der meinen gangen Bucherschan allein aufwiegt."
In eine fehr kleine Tafchenausgabe bes Livius, in Pergament, die mir & ... gefchenkt hat, habe ich auch biese Worte geschrieben.

Mom, ben 26. Gentembet.

#### Rômerinnen.

To fono Romana! ift noch jest ein triumphire ber Ausbruck bei ben Romerinnen, womit fie fich über jebes andere Frauenzimmer wegfegen, und wie die alten Romerinnen ihr Haupt emportragen.

Eine gebohrne Romerin hat auch gemeiniglich noch etwas Karafteristisches und Erhabenes in ihren Jugen, wodurch sie sich von andern Italianerinnen unterscheibet. In ihrem Gange besonders herricht Majestät und Burde, welches sich gewißsermaßen bis auf Personen aus der niedrigsten Rlasserstreckt.

Der Dichter Martial sagt von seiner Fran, die aus Bilbao in Spanien geburtig war: sie gehe keiner Romerinn nach, und weiche keiner, die in der Suburra gebohren sep, und keiner, die der kapitolinische Hügel erzogen habe. — hier wohnt nun jest gerade nicht die feinste Bildung unter dem Brauenzimmer, sondern die gemeinsten Leute haben in diesen Gegenden ihren Wohnsis — der Rorso und die angrenzenden Gegenden sind jezt vorzug- lich der Sammelplaß der schönen Welt.

## Scheibenwerfen.

Dies ift noch jest ein fehr beliebtes Spiel bei ben Romern, nur bag die runde Scheibe nicht in die Luft geschleudert, sondern an ber Erde hingerollt wirb.

Wo man nur auf irgend einen großen freien Plat fommt, fieht man einen haufen Manner, Greise und Anaben versammelt, welche mit dies sem oder einem andern Spiele ben halben Tag aber beschäftigt sind.

Beim Scheibenwerfen ertont bas guardate! (nehmt euch in Acht!) einem icon von ferne entges gen; fo wie bei ben alten Romern bas:

"este procul pueri!

"SirTemel ille nocens!"

"Entfernt end, Rinder, damit nicht mehr "wie einmal der Wurf der Scheibe tobte!"

Dies bezieht fich nehmlich auf ben unglücklichen Scheibenwurf, womit Apollo feinen Liebling ben Spacinth, ju ben Schatten fandte, und aus seiner Afche nachher die Blumen hervorsproffen ließ, die er mit bem himmlischen Thau feiner Thranen neste.

Rom, ben 28. September.

# Staatsverfassung bes neuern Roms.

Rarbinal zu werben, ift ber größte Sporn bes Chrgeizes in bem neuern Rom — weil hier burch allein ber Weg zu ber bochften Burbe im Staate gebahnet wird.

Freilich kann aus ber Zahl von fiebenzig nur einer gemahlt werben. Die Fremben, biejenigen, welche zu fehr von einem auswärtigen Hofe abshängen, ober aus einem zu mächtigen Hauft ftammen, find ohnebem nicht wahlfahig; also if die Hoffnung ziemlich beschränkt.

Drei Gaffen, heißt es in einem italianischen Sprichworte, führen nach St. Peter. Die Strafe der Coronari, (Rosenfrange) der Argentieri, (der Silberarbeiter) und der Lungara (der langen Straße.)

Dies will so viel fagen, als: außere From migfeit, Gelbaufwand, ober stufenweises Sin aufsteigen durch die geistlichen Aemter, welches am langsten dauert, sind die Wege, um jum pabstlichen Throne zu gelangen.

Die Straße der Coronari, Argentieri und Lungara sind nehmlich wirkliche Straßen in Rom, Rom, wovon dies sonderbare Sprichwort ge: nommen ift.

Ein Posten, welcher unmittelbar zur Kardinals, würde führt, heißt un posto cardinalizio; dies sind z. B. die pabstlichen Nunziaturen zu Wien, Madrit und Lissaben; die Stadthalterschaft von Rom, die Stelle des Magiorduomo, Tesoriere, u. s. w.

Die Pralaten find nach den Kardinalen die Bornehmften am Romifchen Hofe, welche sowohl die burgerlichen als geiftlichen Aemter bekleiden. Die Pralatur ift die nachste Stufe zur Kardinales wurde, wozu aber von zweihundert kaum die Salfte gelangt.

Die meisten Pralaten ober Stadthalter in ben kleinen Stadten des Kirchenstaates pflegen ein sols des Amt auf Lebenslang zu bekleiden.

Aus der Mitte der Kardinale werden beftandig bie wichtigften Staatsamter befegt.

Dèr Bornehmfte ift ber Karbinal Camerlingo, welcher ber pabstlichen Kammer vorgesett ift, und die Finanzen regiert; seine Stelle ift ber pabstlichen Burbe die nächste; und während der Bastanz bes pabstlichen Stuhls läßt er Münzen mit, seinem Nahmen und Bapen schlagen.

Der Kardinalstaatssekretar versieht die auswartigen Geschäfte. Er führt den Briefwechsel mit den pabsklichen Nunzien und Legaten, und hat bei dem Pabste den Bortrag der politischen Sachen.

Auf diesen folgt der Kardinal Prodatario, der feinen Nahmen vondem Datum führt, das er auf die Ausfertigungen ju den geiftlichen Stellen fest, welche von ihm abhängen.

Diefer Staatsbeamte hat bei bem Pabfte ben Bortrag über die Befuche um die geiftlichen Stellen, und über die Befehung berfelben.

Dann folgt ber Karbinal Bikario. Er verifieht in Rom das bischofiliche Amt des Pabstes; er giebt den Seistlichen die Beihe, pruft die Pfarrer; hat die Aufsicht über die Sitten; und kann Reliquien durch seinen Ausspruch fur acht er: klaren.

Durch ben Kardinalkanzler geben alle Briefe, welche ber romische hof in auswärtigen und ein heimischen Sachen aussertigt, und unter ihm fter hen alle Bedienten ber Kanzlei. Er bewohnt ein prachtvolles öffentliches Sebäude, welches die Cancellaria heißt.

Der oberfte Richter des Staates, an welchen von den untern Gerichten appellirt wird, ift der Rardinal Prouditore, der nebst dem Kardinal Ramerlingo und Kardinalstaatssefretar im pabstlischen Pallaste wohnt.

Zulezt folgt ber Kardinal Segretario de Brevi, welcher alle geringere pabstliche Breven und Bersordnungen ausfertigt, als z. B. die Dispensatios wen wegen Alter, Geschicklichkeit, u. s. w. Auch dieser Kardinal bewohnt ein eignes öffentliches Gebäude, welches dem pabstlichen Pallaste auf dem Monte Kavallo gegenüber liegt, und die Segretaria de' Brevi heißt.

Dies find bie wichtigften Staatsbedienungen in dem neuern Rom.

Bir werfen nun einen Blick auf

ŧ

ļ

#### Dasalte Rom.

In der Mitte ftreitbarer Ablter feimte es auf, und mußte bei feinem ichnellen Bacher thum ben Sug breit Landes mit Blut erfampfen.

Die umliegenden Bolfer hatten den Rucken frei; Rom aber mußte gleich vom Anfang an nach

allen Seiten zu feine Rrafte ausbreiten, die fich eben durch diese immermahrende Anftrengung in sich selbst vervielfältigten und vermehrten.

Dazu kam bas Romantische in bem Ursprunge dieses Staates; und die Liebe des Bolks zu seiner Geschichte; der Gedanke an ben besondern Beistand der Götter, der von Romulus Zeiten an bei ihnen herrschend war, und die Anhänglichkeit an biesen Fleck des Erdbodens, der die Wiege so vitter großen und ruhmvollen Thaten war.

Bertheibigung und Bergrößerung brangte bie Menschen in einen Staat zusammen, die sonst viel ruhiger und glucklicher in einzelnen Familien leben konnten.

Durch den außern Angriff in fich zurückgedräng, fügte fich der Staatskorper immer fester in einander, und wurde zum unüberwindlichen Phalan, von welchem die feindlichen Speere wie von einer Demantburg zurückprallten.

Bertheibigung und Bergrößerung vermehrten mit jedem kommenden Jahre die innere Macht des Staates — Bon feinem ersten Keim an, bis auf die Berftorung von Karthago, war alles in imerwähren dem Bachsthum und zunehmender Lebenskrast; ale Rarthage zerftert mar, fo verquoll bas Leben, und die Blume fiel ab.

Die Staatsbürger bes alten Roms.

Selbst der Bunsch eines romischen Staatsburgers, bem Staate ju nugen, konnte nie ganz ber friedigt werden; auch die besten Absichten hatten mit unvorhergesehenen Migbeutungen und unzährligen Hindernissen zu kämpfen. Aber eben hierzourch schärfte sich siets das innere Triebwerf der ganzen Staatsmaschine; denn alle Krafte eines jer den einzelnen mußten aufgeboten werden, um selbst die edelsten und uneigennühigsten Entwürse durchzusehen, welche von außen oft eben so viel Widersehung fanden, als das, was offenbar zum Nachtheil des Staats gereichte.

Wenn der Staatsburger selbst das Gute nur um des Guten willen zu thun gezwungen ist, und auf Lob oder Dank nicht rechnen kann; wenn ihm nur allein daran liegt, daß der Staatskörper, von dem er selbst ein Theil ist, in jugendlicher Kraft fortdaure, so kann das innere Triedwert sich nicht höher hinaufarbeiten; benn es ist die höchste Ausopferung, unter dem unverdienten Vorwurf der Ungerechtigkeit dennoch gerecht und gut zu handeln. Die Leidenschaften selber tonnten fich nur bis auf einen gewissen Grad entwickeln, da wo fie schaden tonnten, fanden fie auch den Damm icon, ber fie hemmte.

Selbst die Tugend konnte nur bis zu einem gewissen Punkte auf Beifall rechten, dam mußte sie sich ohne Dank und ohne Belohnung außern.

## Konfuln.

Selbst die hochste Gewalt, und die nur ein einziges Jahr dauerte, zerfiel in zwei; man fürchtete die Einheit; nur im hochsten Nothfall nahm man zu den furchtbaren Diktaturen seine Zuflucht, und der Staat erzitterte in seinen innersten Tiefen bis diese gefahrvolle Macht eines einzigen wieder ein Ende nahm.

#### Diftator.

Der romifche Diftator verurtheilte ben junigen Fabius jum Tobe, weil er ein Treffen, in welchem er ben glanzenbften Sieg bavon trug, wiber seinen Befehl geliefert hatte.

Alles verwandte fid, fur ben Fabius - auf febner Seite ftand Die Majeftat bes Senats; die

Sunft des Bolfe, der Borfpruch der Tribunen, der Gedanke an die abwesende siegreiche Armee. —

Auf der andern Seite ftand die unerbittliche Rriegeszucht, die von dem Bolfe übertragene une umschränfte Gewalt, und des Diktators Aussspruch, der den Befehlen einer Gottheit von jeher gleich geachtet wurde.

Wenn diese Gewalt einmalgeschwächt fen, hieß es, so murbe fein Soldat mehr feinem Centurio, fein Centurio seinem Tribunen, fein Tribun dem Legaten, fein Legat dem Rouful, und fein Besfehlshaber der Reiterei dem Befehl seines Diftastore mehr gehorchen.

Nun schwiegen die Tribunen, und das ganze romische Bolf nahm zu Bitten und Fleben seine Zuflucht. Der Vater des jungen Fabius umfaßte die Kniee des Diktators, deffen Burde er selber dreimal bekleidet hatte, und fiehte um seines Sohnes Leben.

Mach einer Paufe hub der Diftator an: Bohl denn, von der Strafe fpreche ich ihn nicht frei, aber ich schenke ihn der Gnade des Bolfs! Lebe denn, Quint tus Fabius, und sey, wenn du willft, mit mir ausgeschnt; aber diefer Tag sey bir ein Dentmal,

dem Gefet im Kriege und Frieden gu gehorden, und feinen Strafen bich mit Gleichmuth zu unterwerfen.

Der Stadthalter von Rom — und der römische Senator.

Der Stadthalter von Rom bekleidet eine fehr ansehnliche Stelle, und hat mit einem alten rimischen Prator einige Aehulichkeit.

In allen Kriminalsachen, sowohl innerhalb als außerhalb der Stadt Rom, ist er der oberste Richter, und hat zugleich die Aufsicht über die Dolizei.

Wenn er ausfährt, hat er feine eigne Wache, zwei Rutschen zum Gefolge, und man trägt ben Rommandostab vor ihm her.

In dem Karneval muß zur Eröfnung der Massferaden und Opern von ihm das Signal gegeben werden. Auch steht der Barigello, oder Haupt mann der Sbirren, unter seinem Befehl.

Der Stadthalter von Nom fann auf die Sittenverbefferung einen großen Einfluß haben. Als Spinelli noch vor Rurzem diefen Poften betleibete, war eine folche Furcht unter dem Pobel, daß sie muthend mit ihren Meffern auf einander low

gingen, und fie friedlichwieder einstedten, mit dem Musbrud: fe non fosse Spinelli — (wenn ein Spinelli nichtwäre, fo — — )

Weil aber diefer Spinelli der Regierung, welsche es mit dem Bolte nicht verderben will, um es auf der andern Seite wieder desto ungestrafter druschen zu können, ju strenge war, so blieb er nicht lange in seinem Posten, sondern wurde bald zur Rarbinalswurde befördert, ju welcher die Stadts halterschaft von Rom unmittelbar führt.

Wie fehr die Polizei hier eingeschrankt ift, kanu man fich leicht vorstellen, wenn man erwägt, wie viele Arten von Freistädten es für die Berbre, cher giebt, die nicht nur in ben Rirchen, sondern auch in den Pallasten der meisten Kardinale und Abgesandten eine sichere Zuflucht finden.

Wie benn g. B. ber spanische Plag, ob er gleich mitten in Rom liegt, bennoch nicht jum Gesbiete ber Stadt Rom gebort, sondern für ben, ber sich darauf flüchtet, eben so sicher ift, als ob er hundert Meilen weit von Rom entfernt ware.

Ein sonderbares Ehrenamt ift noch mit ber Burbe bes romischen Statthalters verfnupft, daß er nemlich auch Generaliffimus ber pabftlichen Trup, pen ift, an beren Spike er mit seinem schwarzen

Prafatenhabit, Mantel und Arageichen, und bie ter ihm, won berbeifahrt, ins Gewehr treten und die Trommel rübren.

Der rom isch e Senator wohnt im Kapin, und hat das Stadtgefängniß im Erdgeschoß glich unter seiner Bohnung. Die Gesetze und Statuten ber Stadt Rom selber gehoren vor sein Tribunal.

Er hat vier Gehulfen, mit dem er die Saden, die vor fein Forum kommen, entscheidet. Sein Amschen war ehemals größer als jest; denn vor dem Jahre 1100 stand er weber unter dem Raiser, noch unter dem Pabste. Eine merkwürdige Borssicht beobachtet die Regierung darin, daß keinge bohrner Romer zu dieser Stelle gelangendars. Der jezige Senator ist der Fürst Rezzoniko.

Die Konservatoren machen den jedigen rombichen Senat aus. Wie eifersuchtig die Regierung aber auf diese alte Burde ist, sieht man daraus, daß sie alle drei Monate vom Pabst aufs neue er nannt und bestätigt werden muffen.

Diese Konservatoren verwalten die Stadtein fünfte, und ihre Nahmen werden, so wie die Nah

men der alten romischen Konsuln, auf bem Rapistol, wo die alten Konsularischen Kalender aufder wahrt find, in marmorne Tafeln gehauen. Dies ist ein Schatten von der alten romischen Konsulwürde, welche fich noch bis auf die jezigen Zeiten ershalten hat.

Die folgende Stelle aus Zimmermanns Buche vom Nationalftolze gebort eigentlich hieher:

"Der Senator von Rom, der in Rleinigfeis, "ten und Janfereien unter dem Pobel ohne Appella-"tion erfennt, macht ist das Tribunal aus, wor-"auf fich in dem heutigen Rom die Majestat des ehe-"maligen Senats und romischen Bolts einschrankt.

"Er hat vier Ronfervatoren zu Beifigern, wel-

"Die Konfervatoren werden, fo wie der Ses, nator felbst, von dem Pabste ernannt, der dem "romischen Bolte nicht einmal den Ueberrest der "Freiheit vieler Städte in den Monarchien läßt, die "sich ihre Rathe selbst erwählen durfen."

"Demohngeachtet glaubt ber Senator und "diese Konservatoren, daß sie alle Ansprüche und "Rechte des Raths in dem alten Rom besigen, "und daß es sehr rühmlich für den Pabst sey, eben "diesen Rath vor seinen Füßen zu sehen, welcher "so viele Könige vor den seinigen gesehen hat."

Rom, bett 20. Sept.

# Der weiße Zelter.

Von der Uebergabe oder vielmehr nicht Uebergabe der weißen Zeiters an den Pabst habe ich Ihnen noch fein Wort geschrieben, und doch war diese eine der merkwürdigsten Begebenheiten während meines hierseyns.

Im vorigen Jahre, am Fefte des heil. Petrus, sahe ich diese Feierlichkelt noch in allen ihrem Pompe. — Die pabstliche Garde paradirte auf dem Petersplaße — der Prinz Kolonna führte den welben Zelter in die Peterskirche — Der Pabst wurde auf seinem Stuhle hoch emporgetragen — und in der Mitte der Kirche beugte der abgerichtete Zelten seine Kniee vor dem Stadthalter Christi; woraus ein Beutel voll Dukaten, als der jährliche Tribut von dem Königreich Neapel, ihm demuthsvoll überreicht wurde,

In diesem Jahre nun, am heiligen Peters feste, hatte sich die Scene gewaltig verändert — das Köndreich Neapel verweigerte seine demuths volle Unterwerfung —

Der Werth des Zelters follte dem Pabfte err fetet werden, und er konne fich ein ihm beliebiges Rog defür kaufen — nur folle nicht mehr, wie biss ber, ein weißer Zelter, gleichsam im Nahmen einnes gangen Königreichs, vor dem Pabste die Anice beugen.

Die Garbe des Pabstes paradirte nun zwar wies der auf dem Petersplate — der Pabst wurde wies der in der Petersfirche auf seinem Throne hoch ems porgetragen — aber keinweißer Zelter erschien ——.

Alls der Pabft nun auf den Fleck fam, wo der Belter vor ihm hatte knieen sollen, wurde eine forms liche Protestation gegen die emporende Weigerung des Ronigreichs Neapel vorgelesen, und man bes hielt sich, ohngeachtet dieser Weigerung, alle seine Ansprüche und seine Nechte vor.

Nunwar es in der That ein bemitleibenswürdis ger Anblick, wie man mit dem pabstilichen Throne wieder umkehrte, der nun zum erstenmale die biss her gewöhnliche Huldigung nicht empfangen hatte; wie alles so leer abging; und der Pabst, vor dem sich Menschen und Thiere beugen sollten, nun so unangebetet wieder weggetragen wurde, wie er gekommen war. Dierzu fam noch, bag ber heilige Bater, ber fich vorber in einer Rebe, bie er in dem Konfisterium der Kardinate abgelesen, etwas angegriffen hatte, ziemlich blaß und franklich aussahe, und felbst ganz demuthsvoll und zerknirscht schin, indem er den Segen ertheilte — es schien, als wollt er durch Blick und Miene für seine gekränkte But de das Mitleid des Volks erregen.

Das romifche Bolf aber beflagte fich nur darb ber, daß es nun auf den Abend das Feuerwerf werde entbehren muffen, welches souft diesem Triumphe der Kirche zu Ehren abgebrannt wurde. —

# Apostolische Kammer.

Eine sonderbarere Wortverbindung lagt fich wohl nicht leicht benten, als in dem Ausdrud: apostolische Rammer! wenn man den himmel weiten Abstand von den Aposteln und ihren Finanzgeschäften bis zu der pabstilichen Kammer und ihren Finanzen, in Erwägung zieht.

Die apostolische Rammer ift nehmlich über bie Bermaltung der pabstlichen Ginfunfte gefest. Der Cardinal Kamerlingo prafibirt in diesem Rollegium, der Stadthalter von Rom ift Biceprasident, und

unter ihm fieht ber Schahmeister (monlignore Tesoriere) welcher einer der vornehmsten romis ichen Pralaten, und dessen Stelle zu der Kardisnalswurde der nachste Schritt ist.

Die zwölf Pralaten, welche ben Finanzrath ansmachen, heißen Chieriei di Camera, und versammeln sich wöchentlich zweimal bei bem Rardinal Rammerlingo, oder Prasidenten ber pabstlichen Kammer.

Einer von diesen Pralaten ift über bas Getrais bewesen geseht und heißt Prefetto dell' Annona. Diese ist eine ber einträglichsten Stellen unster allen, und um einer ganzen verarmten ablichen Familie wieder aufzuhelfen, darf einer aus ihrem Mittel nur auf einige Jahre zum Prefetto dell' Annona ernannt werden, wodurch sie wieder zum appigsten Bohlstande gelangen kann.

Rein pabsilicher Unterthan barf nehmlich einem Fremden sein Gerraide vertaufen, sondern muß es qu einem bestimmten Preise der pabstlichen Rams mer überlassen. Dieser Preis wird nun so geseht, daß die Rammer die Halfte, oder doch sicher den britten Theil dabei gewinnt.

In Rom und ber umliegenden Gegend barf niemand fein Brob felbft bacten, fondern muß es

von den Backern der Kammer hohlen. Diese muffen von der Kammer auch das Wehl niehmen, und es nach einem vorgeschriebenen Preise und Sowischt verkaufen.

Von diesen Backern ist ein jeder gezwungm, zu Anfange des Jahrs seinen Borrath auf das ganze Jahr und drüber zu nehmen; bleibt ihm et was übrig, so erhält er am Ende des Jahrs nicht den Preis wieder, den er dafür bezahlt hat, son dern muß es der Kammer zu einem wohlseilern Preise, den sie selber festseht, wieder verkausen. Die Kammer aber verkaust es ihm in dem folgen den Jahre wieder zu dem ersten theuren Preise.

Ferner verkauft die pabstiliche Rammer das Sottraide nach einem um ein Fünftel kleinerem Maaß, als nach welchem sie es einkauft. Die Bedienten der pabstilichen Rammer kaufen das Setraide noch wohlfeiler, als nach diesem bestimmten Maaße, ein, weil es bei ihnen steht, denen, die sich nicht nach ihren Preisen bequemen wollen, das Setraide nicht abzunehmen.

Darf man fich bei diefer himmelfcreienden Be brudung und diefem abicheulichen Alleinhandel wohl noch mundern, wenn die Felder um Rom und gange Streden im Rirchenftaere de und unbebaut

und ruft nicht offenbar ber Bluch bes pabfillcheit Genens auf biefen gang unbebauten Erbftrichen? -

Ber bas Land baut; der baut es jum Borthell ber pabfilichen Rammer, und hat für fich kaum Stlavenlohn. — Darum liegen bie fconften Belber wufte; und bei bem erglebigften Boben ift, wenn bie Ernbre einmal fclecht ausfallt, bie fcredlichte hungerenoth ju befürchteit.

Main fiehet es leicht ein, wie der Prefetto dell Annona fich und feine Famille in fehr kurzer Zeitbereichern kann, inbem er den jahrlichen ungeheus ten Raub mit der apostolischen Rammer theilt.

Der Sohn in bem Saufe, ind ich ibohne, ift Segretario ober Schreiber bei ber Annona, und feine gewissen Einkunfte find monatlich breißig Stubi.

Einer von ben hwolf pabftlichen Finangratheit bbet Chierici della Camera muß bas Bleifch, bie Fifche, bie Früchte, bas Del, und alle übrige Egwaaren; tariren, er heißt Presidente della Grascia, und fann bies wohl im eigentlichen Sinne heißen, weil er mit bem Bette bes Landes wuchert, woodn fich bie apostolische Rammer maftet.

Denn mit bein Del treibt ble apostölliche Rallie lier einen eben so abscheulichen Alleinhaubel, wie gtet Speili

init dem Getraide. Sie fauft es von den Eigen thumern nach einem von ihr felbst gesetzen Preit ein, und verkauft es wieder, so theuer sie will, nachdem sie das gute Oel zuvor mit schlechtem und verdarbenem gemischt hat. Dies schreckt die Eigenthumer vom Delbau ab, welcher für dies Land allein schon ein nieverstegender Quell des Reichthums werden könnte, um, bei einer weisern Stegierung und sorgsamern Staatsverwaltung, Regenten und Unterthanen zu beglücken.

Die Rriegskasse fieht unter bem Comissario delle Armi, ber unter ben pabstlichen Finangrathen gleichfam ben Rriegsminister vorstellt. — Die Stellen ber pabstlichen Soldaten find so einträglich baß man sich, wie um ordentliche Bedienungen, barum bewirbt.

Auch einen Minister bes Seewesens giebt ih welcher Commissario del Mare heißt; und ih nen Prasidenten ber Munge (Presidente della Zecca).

Ueber die Straßen, Bruden und Heerstraßen is auf dreißi g italianische Meilen um die Stadt, hat ebenfalls ein Pralat die Aufsicht, welcher Preüdente delle Strade heißt. Man findet daber an den Eden der Strafen häufig Edifte angeschlagen oder eingegraben, die sich anfangen: per ordine del Monfignore u. s. w. Denn Monfignore ist die allgemeine Benennung, worunter man sich irgend einen der höhern Staatsbedienten denft, der ein solches Edift gesgeben hat.

Ueber alles, was die Fluffe, Kanale, Bafs ferleitungen und Teiche betrift, führt ebenfalls einer von denzwölf Pralaten der apostolischen Kams mer die Aussicht, welcher Commissario delle Ripe e delle Aque heißt.

Einer ift über bas pabftliche Archiv, und noch ein anderer über die Gefängniffe gefest. Auf die Beife theilen fich die Mitglieder ber apostolischen Rammer in die höheren Staatsbedienungen.

#### Scibrocco.

Es ift entweder Sciorocco oder Tramontan — biefe abwechselnde Bitterung muß gemeiniglich ben erften gaben jum Gesprach bergeben.

Auch fühlt man ben Einfluß diefer Abwechse lung fo lebhaft, daß es kein Bunder ift, wenn man fich einander seine Empfindungen davon beim erften Anlag außert.

Man kann wohl fagen, bag der Scieroccoben Gebanken felber eine andere Richtung giebt, mb ben Ton in Gefellschaften anders stimmt, als der Tramontan, der oft den Nebel der Seele zwitreut, so wie er die Luft von Bolken reinigt.

#### Tramontan.

Der Ausbruck Eramontan ift bier febr be beutend; bie gluckliche halbinfel Stalien ift durch bie Berge, von benen fie gegen den Nord gebedt wird, gleichsam gang ifolirt —

Die Stallaner thellen baher ihre Belt nach dem, was bieffeit und jenfeit ben Bergen liegt, so mit bie Englander in ihre Insel und das feste Land -

Die Tramontaner, oder nörblichen Bewohnt ber Lander jenseit der Geburge, find den Italiatern ohngefähr, was den Alten die Hyperboran waren.

Das gemeine Bolf macht fich sonberbare Bon. ftellungen von ber traurigen Lebensart der Einwohner in den nördlichen Gegenden, die es fich alle wie eine Art von Cimmerischer Buften dentt.

Daber tommt es auch wohl mit, daß der ge meine Stalianer lieber die brudenbfte Armuth m

grägt, als baß er fein angebohrnes Klima mit eie grem anbern vertaufchen follte.

Italien ift auch wirklich ein Paradies, das durch Die Alpengebirge geschützt, und, von der übrigen Welt abgesondert, im Schoffe des Meeres ruhend, alles in sich vereint, was das Leben glücklich und angenehm machen kann.

Aber vor diesem Paradiese fteht die Rirchen, gewalt wie der Engel mit dem feurigen Schwerdte, und hindert die Gluckseligkeit, daß fie ihren angentammten Boden nicht hetreten barf. —

## Romifche Juftig.

Bor einigen Bochen fabe ich hier die hinriche tung eines Miffethaters auf dem Plate bel Popolo.

Es war ein schoner junger Menfch von einigen gwanzig Jahren, der ben beutschen Mahlern gum Mobell gedient hatte.

Er hatte fich nach feiner letten Morbthat eine Beitlang in einem kleinen Orte zwischen Rom und Meapel aufgehalten, und war nun wieder zurückgekommen, weil er vielleicht glaubte, daß fein Berbrechen schon verjährt fen.

Allein die römische Justiz wollte nun auch ein mal ein ungewöhnliches Beispiel geben, und ließ ihm ben Prozes machen.

Freilich war das Verbrechen nicht flein; dem er hatte sich mit seinem Feinde erst feierlich ausgeschnt, und ihn doch unmittelbar darauf, als er ihn freundschaftlich bei sich einlud, mit einem Dolche rücklings ermordet.

Mit allen Schrechniffen ber Einblibungsfrast werden hier für ben Miffethater bie Quaten des Todes vermehrt. — Sein Todesurtheil wird ihm unvermuthet, in ber lezten Nacht vor setner him richtung, um Mitternacht angekundigt —

In ein schwarz ausgeschlagenes Zimmer, in bas er geführe wird, tritt in dem Augenblicke ber furchtbaren Botschaft ein Tobtengerippe mit Stuwbenglas und Sense aus der Wand hervor — in bef mit dumpfen Tone der Zuruf: du mußt ster: ben! in seinen Ohren erschaft.

Von diesem Augenblick an bleibt aber auch sein Eröster bei ihm — dies ist eine vermummte Person, gemeiniglich von hohem Range, welche diese Se legenheit, ein verdienstliches Werf zu üben, um vielleicht selber alte Sünden dadurch auszutilgen, zu benuten sucht.

Am andern Morgen fruh geben vermimmte Perfonen, ebenfalls auch jum Theil von hohem Mange, mit Buchfen auf ben Strafen umher, und sammeln Almofen für den verurtheilten Miffethater.

Bas nun aber gesammelt wird, ift eigentelich für den bestimmt, welcher junachst ein Opfer der Gerechtigkeit werden wird, und dem gegenware tigen kommt die Summe zu statten, welche bei dem lezeten zum Tode Berurtheilten gesammelt wurde. Diese Summe wird nehmlich der Familie des Berurtheilzten zu einem Ersat für das Unglück gegeben, das sie leidet.

Auch wird an dem Tage der Hinrichtung die Familie außerhalb Rom bewirthet, um von der schaudervollen Begebenheit, die sie so nahe angeht, nicht Zeugen senn zu durfen.

Der Salgen wird erft am Abend vorher auf bem Plate det Popolo aufgerichtet, und Sbirren bewachen ihn die Nacht hindurch. In einem der Sanser auf dem Plate ift ein Thorweg schwarz ausgeschlagen, in welchem der Belinquent vor seiner hinrichtung noch bas Sakrament empfängt.

Am Morgen ber hinrichtung mar ber gange Plat mit Bufchauern angefullt. — Auf einem Rarren, in einen alten Rockelor gehalle, mur; be ber Delinquent gebracht, und fogleich in ben schwarz quegeschlagenen Thorweg gesührt. — Der Rarren wurde, sobald er abgestiegen war, mit Buschauern wieder beset.

Als er das Saframent empfangen hatte, flieg er die Leiter hinauf, und sein Senter rief ihm noch einmal zu: credi tu in Jesu Christo? (glaubst du an Jesum Christum?) als er dies bejahet hatte, warf er ihn von der Leiter herunter, und trat ihm bann auf die Schultern, um seinen Tod zu beschlen, nigen. Dann ließ er sich an dem todten Körper hinunter, den er, wie es hier der Gebrauch ist, umarmte und kußte, um dadurch einen Beweis zu geben, daß kein Saß gegen den Singerichteten bei ihm obgewaltet habe.

Der schone Buche bes Korpers murbe noch, so wie er babing, von den Romern bewundert, und sie riefen wiederholt aus: o che belmorto! (welch ein schoner Tobter!) — Die Fremden aber fragten sie: come piace? (wie ihnen die Eeremonie gei sallen habe?) Dann geben die Blinden in der Stadt umber, und erzählen, wie andächtig sich ber Berurtheilte zum Tode vorbereiter habe, und wie schonen fep.

Ein junger fooner Menich, welcher jest ben Deutschen Mahlern jum Modell bient, hat auch schon seine Mordehat vollbracht, ift aber bis jest noch den Sanden der Gerechtigkeit entgangen.

Er fahe auf ber Strafe bem gewöhnlichen Spieste ber Italianer mit holzernen Boffelfugeln zu, und mischte fich in einen Streit, der zwischen zweien ber Spielenden entstand; der eine ging mit dem Meffer auf ihn los, und er zerschmetterte ihm mit einer holzernen Boffelfugel das Gehirn, und fluch, tete sich barauf in eine Kirche, wo fein Sbirre ihn angreisen durfte.

Den deutschen Mahlern war nun barum guthun, ihr Modell wieder zu haben, und sie verklet beten ihn in einen Ochsentreiber, die zu Pferdeim Sallop hinter den poranlaufenden Ochsen berjagen; so brachten sie ihn auf den spanischen Plat, woer pollig sicher war.

Diefe Grenze barf er aber nun nicht überfchreiten, wenn er nicht Gefahr laufen will, von den Sbirren gefangen zu werden. Er lebt aber in biefem Bezirt gang ruhig, und hat fich ein Weih genommen; die deutschen Mahler arbeiten auch baran, ihm die Freiheit wieder auszuwirken.

Das Mobell der franzosischen Atademie hat auf eben die Weise schon seinen Muth gezeugt; er ift zugleich eine Art von Ebpfer, und versteht einen Ofen zu seinen, welches hier eine felcene Geschicklichfeit ist.

Als er mir im vorigen Binter einen Ofen fezt, erzählte er mir babei, wie es mit dreien Mortthaten, bie er begangen habe, eigentlich zugegangen mare, und wie er gant unverschuldeter Beifedagu gefommen sey.

Siner von ben Ermordeten hinterließ einen Sohn, ben er jezt erzieht. Ich weiß, sagte er, baß der Bube nich einmal wieder ums Leben bringen wird, aber nichtsbestoweniger werbe ich als ein Bater für ihn sorgen! —

Mom, ben 28. Cept.

Mit Wehmuth schreibe ich Ihnen heute zum leztenmase aus Rom. — Vor ein paar Abenden stand ich mit Herbern auf dem Thurm des Kaspitoliums — Die Sonne fank unter — die Berge schimmerten in ihrem Wiederschein — ihre lezten Strahlen beleuchteten die Spike von dem Gradmal des Esstus, und das alte Dach des grauen Pantheons. Unter uns rollte im dunklen Thale zwischen den Hügeln Roms der gelbe Tiberstrom.

Begierig fog mein Auge die Strahlen ber unsterfinkenden Sonne; und ich that mir felbst ein heiliges Gelübde: mich jeder schonen Scene des Les bens bis auf ihren letten Moment, ohne Rlagen und Murren über ihr Auskaufen, zu erfreuen!

Mag denn berPorhang fallen, wenn bas Schaus fpiel vollendet ift — tief in die Seele fenkt sich bag entschwundne Bild, und die erhabene Musik beginnt, worin des Abschieds Rummer und jeder Schmert fich auflößt. — —

. :

Benedig, ben 20, Dittet.

Einige Bemerkungen auf meiner Rudrift aus Italien.

Bei Isola blickte ich in das That Cremera fin ab, wo die dreihundert tapfern Kabier ihren Wafanden. — Bur Nechten dammerten noch die Bwge von Tivoli, von denen ich Abschied nahm.

Se war ein heiterer Ibend, ich führte unter dem hellgestirnten Himmel mit meinem Reisey fährten ein Gespräch, worin er für einen Unter than des Kirchenstaats wiele schone Grundstet außerte: daß nehmlich bei allen menschlichen Einrichtungen, sowohl in geistlichen als in weltlichen Dingen, ein Punkt zu wenig in Betracht gezogen sey! Humanität (humanita). — Das es dem Menschen frei stehen müsse, seiner bessern Neberzeugung nach, zu denken und zu reden; das doch das Denken das lezte sey, was dem Menschen stein bliebe, wenn ihm auch alles übrige entrissen werde, u. dgl. m. — Am Abend spät langten wir in Monte Ross an, wo wir die Nacht blieben.

Am folgenden Tage famen wir vor bem Gu patte vorbei, ben wir rechter Hand liegen ließen, nach bem Stadtden Ronciglione.

Der Sorafte, welcher ehemals bem Apolls geweiht mar, ift jest mit Eremitagen bebaut, Die man von ferne baranf erblickt.

Einen sonderbaren Ursprung hat die Beneminung dieses Berges S. Oreste, welche sich mahrischeinlich von Soracte herschreibt, indem man das Sfür St. nahm und aus Oracte Orest bilbete, so daß dieser dem Apollo geweihte Berg nun gang unschüldigerweise dem heiligen Orest gewidsmet ist.

Ein tiefes von hoben Felfenwänden eingeschlofe fenes Thal bei Ronciglione ift bas romantischte, mas man fich benten kann. —

Die Wohnungen ber Schmiebe find wie bie Werkstätte ber Cyflopen unten in ben Felfen ges hauen und oben find Farbereien und Mühlen — Die Stadt selber ist in ber Hohe gebaut, und hat eine hübsche breite Strafe — Wir fanben bier noch Leute aus Rom; bie an biesem Orte, wegen ber reizenden Gegend, die Villeglatura genoffen.

3ch machte Vormittags noch einen fleinen Spat jiergang auf bie Anhohen bet Weinberge bei Ronis
ciglione, wo ich ben Sorafte mit feinen Eremitas
gen, Erhöhungen und Vertiefungen, fast gant
tberfeben tonnte.

Wir festen ben Nachmittag unfere Reise über ben waldigten Cyminus nach Biterbo fort, wowir erst den Abend spat anlangten.

Der Cymlus hat viele Alehnlichkeit mit unferm Sarze, und ift dichter, als fonft die Italianischen Berge, mit Waldung bewachsen. Dein Gefährte und mein Betturin ergabiten sich viel von der Unsicherheit dieser Gegend, und ben Raubereien und Mordthaten, die hier vorgefallen waren.

Biterbo lag am Fuße des Berges; mein Reise gefährte war hier zu Hause, und führte mich am Abend ins Theater, wo Don Juan gespielt wurde, und wo ich einige der bekannten Akteurs von dem römischen Theater della Balle wieder fand. — Das Haus war vollgepfropft von Zuschauern, und weil Viterbo zum Kirchenstaate gehört, so werden auch hier die weiblichen Rollen von Kastraten gesspielt.

Vor Tagesanbruch fuhren wir noch von Bir teerbo wieder ab, über die Anhohe von Montetastene, wovon ein geschähter Bein seinen Nahmen führt. — An dem großen See Bolsena, der rund umber mit Bergen umgeben ist, und eine sehr mannichfaltig abwechselnde Aussicht gewährt, gingen

wir eine Strede ju Fuße — die alte Stadt Bolfb.
nium lag am Ende des Sees.

Segen Mittag fuhren wir eine fteile Anhohe hinauf, nach bem kleinen schöngebauten Orte St. Lorenzo, von wo wir eine der schönften Aussichtengenoffen. Um Mittag langten wir in Aquapendenste an, einem oben und traurigen Orte, der nicht mehr als eine einzige schmale Gasse enthält. —

Diesen Nachmittag erreichten wir noch bas toskanische Gebiet, wo an einem fleinem gluffe auf ber Grenze unfre Sachen vifitirt murben, ober viel. mehr visitirt werden follten; benn als wir bem Accifebebienten, fo wie es im Rirchenftaate ges brauchlich ift, ein Stud Geld in die Sand druden wollten, bamit er une nicht zu lange aufhielte, fo verbat er fich bas Geld, und hielt uns demohns geachtet nicht auf, fondern ließ une, auf unfre Berficherung, bag wir nichte Berbotenes bei uns führten, mit vieler Soffichfeit weiter fahren; felbit durch bies Betragen wurde uns bie Grenke gwischen bem Rirchenftaate und bem tosfanifchen Gebiete fehr auffallend bezeichnet. - Die Gegend ift bier febr unfruchtbar und bbe, und die nachten Berge, in welche von berabstromenden Regenguffen Rag;

kate gegraben find, machen elnen trautign av

In blefer Segend kehrten wir am Abend in kinem einzelnen Safthofe ein, beffen Bewohnt durch die Todienblaffe ihres Sefichts von der wei pefteten Luft in dieser Segend ein trauriges zeug iniß gaben; die Armuth hatte sie hierher getrieben, um ihr Leben zu friften. Allein sie hatten nochkin halbes Jahr in diesem gefährlichen Bohnplahe zw gedrächt, und schon war ihre älteste Tochter ein Opfer geworden; die ganze Kamilie war frank; ein schleichendes Kieber untergrub ihre Lebensträfte, und sie fahen keine Erlösung aus ihrem Kerker als den Tod.

Die Gesellschaft von Fremden, welche sich bie jusammen trafen, und den Abend an einem Elfespeißten, war froh und heiter. Ich horte bin dum erstenmal den toskanischen Dialekt, wo das ewie h ausgesprochen wird, und die Herren Albentiner, welche von Radicofani kamen, von ihrem Abendessen und Nachtlager in Radihofani et fahlten.

Auf bein Bege von Siend nach Floren et biell ich in ber Dant einen Relfegefährten, bit

mit, feinem Aeußern nach, wie ein fehr gemeiner Mensch vorfam. —

Als der Tag anbrach, erwachten wir beide aus unferm Schlafe und boten uns einen guten Mors gen. Wir lernten uns nun bald tennen, und unterhielten uns auf die angenehmfte Beife.

Mein Reisegefährte mar ein Mathematifet und Naturkundiger, aus Turin geburtig, und jest in Diensten des Großherzogs von Toskana, der ihn nach der Maremma, oder dem sumpfigten und ungesunden Strich Landes am Ujet des Meeres gesschickt hatte, um Beobachtungen anzustellen, wie dieset District zu verbessern und zu benuthen sey.

Er ergablte mir mit vielem Unwillen, welche Macht und Ginfluß, aller vortreflichen Staatsseinrichtungen ohngeachtet, bennoch die Beifilichfeit hier noch habe, wovon er ein febr auffallendes Beifiel anführte.

Daß nehmlich in der Maremma, wo die Lands leute oder Taglohner von fremden Orten herfasten, um das Feld zu bauen, und, weil sie hier keine Hauser fanden, die Nacht in Strobhutten schlafen musten, auf die Vorstellung des wortigen Bischoffs, jest eine Kirche gebaut werde, damit ater Theil.

es ben Leuten, die fein Obdach haben, boch nicht an einer Rirche fehlen moge.

Daß alfo, wie es sonft wohl Dorfer ohne Kirche gabe, hier nun funftig eine Kirche ohne Dorf stehen werbe; da boch fur die Kosten, welche die ser Kirchenbau erforbert, allein schon eine Anzahl Hauser errichtet werden könnte, worin die Arbeiter mit ihren Kamilien einen bleibenden und ruhb gen Wohnsith hatten.

## Floren ..

Die zuvorfommende Soffichteit, mit welcher bier die Fremden sowohl als Einheimischen in. den Pallaften des Großberzogs empfangen werden, um die Merkwürdigkeiten in Augenschein zu nehmen, ift eben so nachahmungswerth als lobenswürdig.

Auch nicht das mindeste Trinfgeld wird von den Aufsehern und Aufwärtern angenommen, denn, Laut der Inschriften beim Eingange, sind sie ans gewiesen, selbst wenn ihnen etwas angeboten wird, nichts anzunehmen, und demohngeachtet dem Ger ringsten so wie dem Bornehmsten über alles, wor; nach er frägt, die gehörige Auskunft zu geben.

Es ift ein angenehmer Anblick, wenn man hier bie gemifchteften Gefellichaften von vornehmen abelichen

Derfonen, Seistlichen, und geringen Landleuten, aufammen in die Sale treten fieht, um die darin: men aufgestellten Werke ber alten und neuern Runft bu bewundern.

Täglich zwei bis breimal fann man hier feine Blicke an der vollen Betrachtung des Schönen fättigen, indem man mit einer der folgenden Gesfellschaften gleich wieder den Eintritt nimmt, und zugleich, durch das Anhören der mannichfaltigen abswechselnden Urtheile über die Gegenstände, eine ansgenehme Unterhaltung findet.

Die höfliche Gebuld und die freundlichen Blische der Auffeher find gleichfam ein getreuer Abdruck von den Sitten des Hofes, der liebevoll und herabstaffend jedem Burger zu dem innersten Heiligthus me feines Wohnplages gerne den Zutritt läßt.

Befonders höflich und zuvorkommend mar ein junger Mann im Pallaft Pitti, ber une herumführte und die Gemahlbe zeigte. Jede Frage, die man an ihn that, beantwortete er mit der größten Bereitwilligkeit und Freundlichkeit dem Geringsten, so wie dem Bornehmsten.

Er machte uns aufmerkfam auf die Capeten in einem Bimmer, welche die Großherzoginn mit rigner Sand gestickt hat; wobei die Acuferungen von Unterthanenliebe in Blick und Miene ber An wefenden das angenehmfte Schaufpiel gewährten.

Bon den Kunstsachen im Pallast Picti und in der herzoglichen Gallerie behalte ich mir meine Bemerkungen zu einem besondern Briefe, oder viel mehr zu einem Aufsahe vor, den ich Ihnen selbst nach Deutschland mitbringen werde.

Ein Trauerspiel vom Kreisstenereinnehmer Weiße, in Florenz aufgeführt.

Denfen Sie fich meine Bermunderung, als ich auf bem Romobienzettel, ber in ber Luft an einem quer über die Straße gezogenen Seile hing, las:

"Romeo und Julie, ein Trauerspiel in fünf Auf-"augen, vom herrn Beiße, aus dem Deutschen "ins Italianische überfest."

Ich eilte ins Schauspielhaus, und kam noch jur rechten Zeit — ber Vorhang ward eben aufge zogen, und alles war voller Erwartung. —

Diese Art des Trauerspiels schien hier neu und ungewohnt — die Schauspielerinn, welche die Julie machte, griffsich in ihren langen Monologen so sehr an, daß sie zulezt ganz heiser wurde. Bei ber Scene im Sarge war die Erwartung und das Erstannen wirklich auf das hochste gespannt; man getraute sich kaum zu athmen. —

Und so fand bies Stud hier einen ganz ausser, ordentlichen Beifall; die Aufführung ward am ans dern und folgenden Tage wiederholt.

### Die Ufer bes Arno.

Der Arno ist fast ausgetrodnet, aber seine Ufer find bas Reizendste, was man fich benten kann — schattigte Gebusche, grune Rasenplate, und sich schlängeinde Spaziergange zwischen Bau, men, wechseln in ber angenehmsten Mischung mit einander ab.

Das blubende Florenz hat seine Einwohner aus ben Thoren entlassen, um dort der schönen Herbst. tage zu genießen. — Im Schatten auf den grunen Rasen sind die einzelnen Familien mit ihren Rleisnen hingelagert, und geben ein Bild von Rube und zufriedenem Genuß des Lebens, das sich die Einbildungskraft nicht schöner mahlen kann.

Rein Bunder, daß an diefen Ufern in Diche tern und Runftlern der Sinn für das Schone reifte,

Mie werbe ich bieses Spazierganges und bes ruhigen Genusses dieses froben Tages, unter bem 'fanftesten himmelsstrich, vergessen!

## Die Rathebralfirche.

St. Maria bel Fiote, von aufen mit schwar, jem und weißem Marmor ganz überzogen, macht einen sonderbaren Aublick, Ihre ungeheure Größe sezt in Erstaunen, und die Wirkung davon ist viel ausfallender, als von der Peterskirche in Rom.—

Auch wurde die Ruppel auf diefer Rirche von Michel Ungelo felbst fur das größte Meisterstud ber Baukunft gehalten. Die Borderseite der Kirsche ist abgetragen und noch nicht wieder hergestellt.

Bur linken, beim Eingang in die Rirche erblicht man das Bildniss des Dante, wie er mit einem Buche in der Hand auf einer Wiese spazteren geht, gleichsam im Begriff, den reizenden Bissonen seiner Einbildungskraft nachzuhängen.

An beiben Seiten ber Rirche fieht man, fo wie in ber Bestminsterabtei in London, Die Bildniffe und Denkmaler berühmter Florentiner.

Bur Seite des Doms fieht ein hoher vierecfiger Shurm, welcher mit ichmargen, rothen und welf

ļ.

ľ

ů

sem Marmor überzogen, und mit einer Menge von Bildfäulen verziert ift, worunter besonders eine von Donatello, mit kahlem Kopfe, als ein vorzügliches Werf der neuern Bildhauerkunft, sich auszeichnet. Man steigt auf vierhundert und sechs Stufen zu der Spitze des Thurmes hinauf, und hat von diesem eine der schönsten Aussichten üben die ganze Stadt, und die umliegenden reizenden Gegenden mit ihren Gärten und Landschaften.

Nicht weit von biefer Kirche ist die achtecigte Taufkapelle, mit Marmor überzogen, und hat drei Thuren von Bronze, auf weichen biblische Geschichten dargestellt und von solcher Schönzbeit sind, daß Michel Angelo von ihnen zu sagen pflegte: sie verdienten die Thore des Paradieses zu seyn. Die Kirche ist inwendig mit sechszehn grossen Saulen von Granit geziert. Alle in Florenzgebohrne Kinder werden hier getaust.

### Der Spanier.

Von Bologna bis Venebig hattelch einen Sparnier zum Sefährten, der mahrend der kurzen Zeit den ganzen gemeinen Karakter seiner Nation entfalterte, so wie er in Romanen und Reisebeschreibungen geschildert wirb.

Ernannte sich ben Grafen Almaviva — erzählte, baß er von dem berühmten General Tilly in gerader Linie abstamme — und daß er sich, als ein Abkömmling dieses großen Helden, jezt bei dem Raiser Joseph melden wolle, um unter ihm gegen bie Türken zu fechten.

Ein Paar braune grobe wollem Strumpfe, bie in Rom ohngefahr feche Grofchen toften, und bie er zu ledernen Hofen angezogen hatte, waren poba bona di Inghilterra (fostbare englische Waare).

Ein Brief, ben er von feiner Birthin aus Mom, einer Bictualienhandlerinn, bei feiner Ankunft in Benedig nachgeschickt bekommen sollte, hieß bei ihm eine Eftafette, die er dort erwartete.

Mit dem jezigen Minister der spanischen Mos harchie war er, wie er sagte, febr entzweit. —

Als wir durch Ferrara tamen, nannte er fich ben Grafen von Almaviva, und feste, ohne daß ich ihn darum gebeten hatte, unmittelbar darauf hinzu, daß ich einer von feinem Gefolge fep.

Da ich dies nun fur die Zukunft verbat, meinte er, es muffe mir ja angenehm fenn, baß ich wie fein Gefellschafter ober wie einer aus feinem Ges folge betrachtet wurde, und er wolle mir gerne ims

mer diefen Dienst erweisen, daß er mich unter fele wen Schut nehme, und ich niemals meinen Nahe men zu sagen genothigt wurde; wofür ich ihm denu sehr dankte, und mir ausbat, kunftig meinen eigenen Nahmen, so wie er den seinigen, nennen zu durfen,

In Novigo nahm unfer Betturin ein paab Theaterprinzeffinnen mit in seinen viersisigen Basgen auf — Diese legten es darauf an, meinen Spanier in ihr Garn zu locken, indem sie ihm die größte Ehrfurcht bezeigten. Er entging auch dieser Kalle nicht, und klagte mir am andern Morgen in Padua sein Leid, wie sehr seine Borse ger litten habe. —

## St. Marto in Benebig,

Die Vorderseite ist gothisch — aber mit bem bewundernswürdigsten Fleiß ausgearbeitet —

Funf große Bogen in einem halben Cirkel rus ben auf zweihundert und zwei und zwanzig Saus fen, worunter acht von Porphir und die übrigen von Marmor find.

Ueber ben Saulen lauft, an brei Seiten ber Rirde, eine Sallerie. Heber diefer Gallerie

erheben fich wiederum funf Bogen, die auf por phyrnen Saulen ruben, und mit Bildhauerarbeit und Mosait verziert find.

Auf jedem diefer Bogen fteht eine große mars morne Bildfaule, und auf der mittelften der heilige Markus, mit einem Lowen von Bronze zu feb nen Füßen.

Ueber bem Haupteingange fieht man vier antife Pferde von Aupfer, welche man fur bie schönften aus bem Alterthum und fur ein Bert bes Lyfippus halt.

Sie zierten zuerst den Triumphbogen des Angus. Bon biesem fingen sie an zu mandern, und wurden nach und nach auf die Triumphbogen des Der mitian, Trajan und Konstantin geset, wie man denn bei dem Berfall der Kunst zum öftern die altern Kunstwerke beraubte, um die neuern auszuschmuden.

Ronftantinus, welcher Rom mit feiner Pract in feinen neuen Ralfersit verfeste, ließ bie vier Pferde mit dem Sonnenwagen nach Ronftantinopel führen, und fie bort im Cirfus aufstellen.

Als aber die Benetianer im breizehnten Jahr. hundert Ronftantinopel eroberten, führten fie auch die vier Sonneupferbe wieder nach Italien

gurud, und stellten fie nun, nicht mehr ber Sonne, sondern dem heiligen Markus zu Chren, auf thren vornehmsten Tempel.

Das Dach ber Kirche mit ben Verzierungen und ben vielen Ruppeln, macht einen eben fo fone berbaren als prachtvollen Unblick.

Und wenn man hineintritt, wird man ebens falls burch ihre ganz ungewöhnliche innere Bauare überrafcht —

Durch eine zweihundert Fuß fange von der Riesche abgesonderte Halle geht man hinein. Der Plats für die Frauen in der Kirche ist erhöht, und man stelgt durch zwei kleine Thuren hinauf.

Der mittelfte Plat in ber Rirche ift ebenfalls um einige Stufen erhoben, und hat auf jeder Seite eine Rangel.

Die eine ruht auf funfzehn Saulen, und ift in achtedigter Form, und von zwei Stodwerfen, wo auf bem unterften gepredigt, und auf dem obereften das Evangelium abgelefen wird.

Die andere Kanzel ruht auf neun Marmorfaislen, und auf ihr zeigt fich der neuerwählte Doge bem Bolfe.

In dem Mittelpunkte ber Kirche ficht ber Altar mit einem Balbachin von grunem Marmor, welcher auf vier weißen Marmorfaulen ruht. him ter dem Sauptaltare fteht noch ein anderer, der mit Saulen verziertift, von welchen viere von durchfichtigem orientalischem Alabafter find, und deren Fußtritt von Porphyr ift.

Hier hangt auch über einem Altar bes linken Kreudganges ein, wie die Legende fagt, von dem Evangelisten Lufas gemahltes Marienbild, wels ches die orientalischen Kaiser auf allen ihren Felds digen bei sich suhrten, und das von den Benetias wern bei der Eroberung von Konstantinopel mit erz beutet wurde, und nun als eins der kostbarsten Heiligthumer in diesem Tempel ausbewahrt wird.

Sewoibe, Nischen und Hallen in diesem Tem: pel find mit Mosaiten und Inschriften, auf vers goldetem Grunde, angefüllt, welches bei der dunks len Beleuchtung der Kirche wirklich einen sonder: haren prachtvollen Unblick macht.

Auch der Fußboden ift eingelegt, und ftellt Sieroglyphen, Figuren und Thiere von verschier benen Steinen vor.

In bem Schat ber Kirche werden noch bie Kronen von Cypern und Kandia, die herzoge liche Mute, welche der Doge am Kronungstage tragt, und bie mit Perlen und Diamanten einge

faßt und auf ber Stirne mit einem großen Rubin und Diamanten verziert ift, und — was fur das Roftbarfte geachtet wirb, — ein Manufeript vom Evangelium des heiligen Markus, aufbewahrt.

Freilich kann man von der Schrift so wenig mehr lefen, daß man sich streitet, ob es lateinisch voer griechisch geschrieben sen. Auch über das Papier ftreiten die Gelehrten; einige behaupten nehmlich, daß es aus ägyptischer Baumrinde, aus dere, daß es aus Baumwolle verfertigt sep.

Ihren Namen führt diese Kirche von dem Evan, gelisten Markus, dessen Körper, der Sage nach, im neunten Jahrhundert von Alexandrien nach Benedig gebracht wurde, wo man ihm damals schon eine Kirche baute, und als diese baufällig wurde, zu Ende des zehnten Jahrhunderts diesett Tempel errichtete.

## Der Martusplaß.

Der Petersplat in Rom und der Markusplat in Benedig ftechen gegeneinander ab, wie ein heiligente feft gegen einen Karnevalstag —

Dort herricht ernfte Stille und einsame Pracht --Der Plat ift nicht mit Gebanden, sondern mit masjeftatischen Saulengangen eingeschloffen; und tief

im hintergrunde fteht die Petersfirche allein. -

Auf bem Markusplage drangt bas ganze geraufer volle Leben fich zusammen. — Unter den Saufern, bie den Plag einschließen, geben rings umber ber bedte Gange mit Arkaden gegen ben Plag. —

Unter biefen Arkaben liegt ein Kaffechaus an bem andern. Am Abend strömt ganz Benedig auf ben Markusplatz, und die Kaffechauser sind vollgepfropft von Menschen.

Der Abel versammelt sich auf diesem Plate, um unter sich von Geschäften des Staats zu reden. Der Theildes Plates, wo dies gewöhnlich geschieht, führt den Namen Broglio, und man leitet das italiänische Wort im broglio, Verwirrung oder Verwickelung, von der Benemung des Plates Broglio und von den Intrigen ab, welche auf diesem Plate vorgehen.

Am Ende des Plages wendet sich auf einmal die Aussicht gegen das Meer zu, welches ein Bald von Masten bedeckt. — Hier stehen zwei Sausten von Granit; auf der einen steht ein Lowe, und auf der andern die Bildfäule des heiligen Theodor, welcher, als der Schutheilige der Republik, der Borganger des heiligen Markus war.

Auf bem Markte fteht gang für fich allein, wie eine ungeheure Schlaguhr, ein Glockenthurm, welcher breihundert und achtsehn Buf hoch ift, und in feiner gothischen Riefengestalt einen fonderbaren Unblick macht.

Bor ben brei großen Bogen ber Martusfirche fteben brei Poftemente von Bronze, in welchen bobe Stangen oder Maftbaume befestigt find, wor, auf an Festtagen die mit Gold gestickten Fahnen ber brei verlohrnen Königreiche, Cypern, Kandia und Regeopont prangen.

Mantua, Den 20. Detober 1788.

Sier bin ich wieder, mit meinem Birgil am Ufer bes Mincius hingelagert. — Der schone Kreis, lanf ist vollendet, und ich finde mich wieder auf bemfelben Flecke, von bem ich ausging.

Bon den Gegenständen aber, welche damals noch in dunklen Traumen vor mir schwebten, tragt ich nun ein getreues Bilb in meiner Seele. —

Oft foll mein Geift in truben Stunden aus die fem Quelle fuger Erinnerungen fcopfen; und man; che der entschwundenen Scenen foll mit neuem Feuer unfer freundschaftliches Gespräch beseelen!

Bu biefem spare ich auf, was meine Feber in einer Reihe von Briefen zu schildern vergessenober berfaumt hat. —

Ich laffe in diesen stillen Grunden die reizende ften Bilder von zwei verflossenen Jahren noch eine mal vor meiner Seele vorübergehn; und hier am schilsbefranzten Ufer des Mincius winke ich Ihr nen den lezten Gruß aus diesem schonen Lande zu!

# Die Kupfertafeln zu Diesen Reisen.

### L Jum erften Theile.

Ruinen vom Tempel der Konkordia auf dem alten romischen Forum; beim Aufgange auf dem Rapie tolinischen Berg. — Hinter den Baumen ragt bie Ruckseite von der Wohnung des Senatots und bas Thurmchen von dem jehigen Kapitolium hervor.

Der Tempel der Besta in Tivoli, (S. Th. II. S. 124.) in dem Hofe des Sastwirths Francesco, dicht neben dem Wasserfall des alten Unio, am Abhange eines steilen Felsen. Hinter dem Tempel zeigt sich der alte Mons Katilus, oder Monte Eroce.

### 11. Jum zweiten Thelle.

Die Ruinen von dem Tempel des Jupiter Ses rapis in Puzzuolo bei Neapel. Drei Saulen ftes hen noch aufgerichtet — die übrigen Schäfte und Rapitale find umber verstreut — und der Plas zum Theil überschwemmt; einige Stufen führen zu dem erhöhten Plate, wo der Altar stand, und

gter Theil,

wo noch auf dem Boden die elfernen Ringe beferftigt find, an welche die Opferthiere gebunden wurden.

Die Ruinen von dem Tempel des Merfurs bei Baja.

#### 111. Bum zweiten Theife.

Ruinen von einem fleinen Tempel ber Sfis in ber aufgegrabenen Stadt Pompeja, mit der Ausssicht auf die mahlerische Gegend, die fich von hier aus dem Auge darftellt.

Der Molo ober Safenbamm von Neapel mit bem Leuchtthurm, und der Aussicht auf das Meer und den rauchenden Besuv.

#### IV. Jum britten Theile.

Der Quell ber Egeria, in einer einsamen Ges gend, am Fuße eines Hügels, vor ber Porta St. Sebastiano in Rom.

Die Ruinen von dem Grabmal der Cecilia Metella, welches jest Kapo di Bove heißt; ebenfalls vor der Porta St. Sebastiano in Rom. Alphabetifche Ueberficht bet merkwürdige ften burch alle bren Theile zerftreueren Gegenstände.

Abbaten in Rom. Theil III. Seice 94.

Mbendmanberung in Rom. III. 83.

der Abgrund bei Surrent. II. 53.

Abwechselung und Einheit in der Landschaft. II. 146.

Mookaten in Reapel. II. 92.

Albano. III. 165.

Allegorie. III. 235.

Die Amajonenschlache, in Marmor, im Rapitol ju Rom:

II. 117.

Richael Angels, III. 3. 19. 204. 227.

-- beffen Chrifinebilb, II, 196.

Mufona. I. 57.

Antife Bibliothef in Portiei. II. 27.

Antife Semalde in Portici. II. 76.

—— Kasernen in Pompeji. II. 65.
Antifes Landhaus in Pompeji. II. 67.

Antifer Weinkeller in - U. 68.

Apollo von Belvedere in Rom. III. 141. 155. 183.

. \_\_\_ Musagetes in Rom. III. 42.

Die Apostolische Kammer in Rom. III. 270.

Architekten. III. 248.

ber Arno und beffen Ufer, bei Floreng. III. 239.

Arst, ein Neapolitanischer. II. 19.

Die Aschermittwoche, in Rom. III. 195.

Aventin. III., 159.

Der Averner See bei Poguoli. II. 32.

Aversa, vormals Atella. II. 18.

Ausficht von der Peterskuppel in Rom. III. 240.

Autoren, Die flaffischen, in Safchenformat. III. 252i

Die Bader des Diofletian in Rom. III. 96.

- ber Livia dafelbft. III. 108.
- -- bes Titus bas. III. 130.

Belvebere in Rom. III. 41. 73.

Bemerkungen auf meiner Rudreise aus Italien. III. 283.

Die Bettler in Rom. III. 8.

Bilbfaule bes Pabfis Clemens XII in Ankonn. I. 69.

Bilbung, menschliche und thierische, III. 228.

Boben, Rlaffifcher. III. 69.

Der Borghefische Fechter. III. 116.

Borromino. III. 113.

Die Brude des Kaligula ben Pottuoli, U. 31,

Catolica. I. 47.

Cecilia, Die beilige; in Rom. III. 18a.

Cicero's Villa. II. 13. 30.

Civita Raftellana. I. 107.

Copri miseria. III. 101.

Cora. III. 167.

platte Dacher in Meapel. II. 83.

Diana und Endymion, im Kapitol. II. 1214

Dianens Sain , bei Aricia. III. 117.

Diftator in Rom. III. 262.

Domenichino's Gemalde: Die heil. Cecilia, in Rom, III. 182.

Einfahrt in Reapel. II. 18.

Einformigkeit und Mannichfaltigkeit; eine Betrachtung beim Anblick ber Kolonnabe auf bem Petersplane in Rom. III. 75.

Einrichtung, hausliche, der Alten; in Pompeji, II, 62. Die Engelsburg in Rom. III. 240.

Englander und Deutsche in Italien. III. 133.

Der Efquilinische Sugel in Rom. III. 239.

Zano, I, 52. bie Feuersbrunft; ein Bemalbe, in Rom. III, 197. ber Flaminische Weg, in Rom. III. 150. Kloreni. III. 290. Koligno. I. 98. Fondi, II. 9. 98. Forum Palladium, in Rom. III. 106.

-- Eranfitorium, bafelbft, III. au4.

Trasfati. I. 170. 174. ber Frevelfteig, in Rom, III. 132, ber Frühling unter ben Ruinen, bafelbf. III. 203. Suhrwert, leichtes, in Reapel, II. 20. Bund, ein Gronologischer, im Rapitol ju Rom. II. 106. Geburtstagsfener der Jungfrau Maria, in Rom. II. 142. Gefcornes, in Reapel. II. 24. Gelübbe ber alten und neuen Romer. III. 128. Geraufch und Larm im alten und neuen Mom. III. 152. Luca Giordano's Gemalde. II. 84. Giogra, pher Stiemefecht, in Rept. II. 192.

ber Glaube an ben beil. Januarius. II. 95. Buibe A. Gemaibe, in Rom. III. 27. Sackert, Maler in Megpel. IL. 25. 19. herfulanum, in Dompeji. II. 69.

Soflichfeit und Mundart in Reangl. U. 44.

un Huome di Conscienza. II. 100.

der Janikulus, in Rom. I. 201.

Improvisatoren, baf. III. 25.

Innschriften, alte, im Rapitol. II. 115.

Juden, in Rom. III. 250.

Juftit, romifche. III. 277.

das Kapitol. II, 111. 191. III. 100. 144. 237.

Die Ereppe jum Mufenm. IL. 112.

der Kapitolinische Berg. II. 159.

Rapo di Monte, in Neapel. II. 26.

Rapri. II. 46.

bie Fahrt bahin. II. 45.

Rapua. II. 17.

die Kardinale, in Rom. III. 256.

das Karneval, in Rom. I. 161.

die Rarthause, in Reapel. II. 82.

Raftel a Mare. II. 57.

die Kathedralkirche in Florens. III. 294.

Aug. Kirfch, ein beutscher Daler in Rom. II. 168.

die Lolonnade auf dem Peterspiat in Rom. III. 75. das Koloffaum, in Rom. I. 204. III. 133. 206.

Konsuln bes alsen Roms. 141. 262.

bes neuern Roms. 111, 148.

der Korso, in Rom. I. 161.

der Korfo, in Roms Promenade auf demfelben. III. 34.

Pietro von Kortona. I. 215. III. 50.

Rraft bes Gemalbes. III. 138.

Runft; berfelben Steigen und Jalen. III. 212.

Runfterwerb. III. 244.

Runfiler, benfende. III. 249.

Runftlerurtheil. III. 111.

Runftwerke; Betrachtung berfelben erhebt ben Geift und veredelt bas Gefühl. III, 158.

Lacrymae Christi. II. 90.

Laofoon, in Rom. III. 81.

Laggaroni, in Reapel. II. 20.

Leben, das öffentliche, der alten Romer. III. 219, ein Leichenftein, im Rapitol tu Rom. II, 121.

Liris, ber Flug. II. 15.

Lofalitat. III. 67.

Loretto. I. 76.

Macerata. I. 92.

- Die Madonna von Livoli. II. 130.

einer Mahlgeit im alten und neuen Rom ; Preis. III, 162,

Maria Maggiore; Gegend derfelben. III. 211.

Maffo, ein junger Maler, in Rom. II. 185.

Mantna. I. 7. III. 304.

Marcellus Theater, III, 20%.

St. Marino; Die Republif. I. 22.

Die Marmorfarge ber Alten, im Rapitol ju Rong.
11. 117.

bas Marsfeld , in Rom. III. 243.

Martials Prophezeihung. III. 102.

Maufoleen, in Rom. III. 240.

Maufoleum ber Cecilia Metella. III. 186.

ber Meduja haupt. III. 44.

Merkwurdigfeit; eine ortographische, ber vorigen Beit, im Rapitol. II. 115.

Militar, pabfiliches. III. 79.

Minerpa. II. 187.

- das Vorgebürge berfelben, II. 57.

Mola. II. 12.

ber Molo ju Reapel. II. 21.

Monte Cavallo, in Rom. III. 30.

- Teftaceo, in Rom. II. 174.

bie neun Dufen, im Rapitol ju Rom. II. 120.

die tragische Muse. — Faltenwurf. In Nom. III. 42.

das Museum zu Portici. II. 72.

- bie Ereppe baju. II, 112,

Narni. I. 105.

Meapel. II. 18.

des Nero Haus. III. 117.

der Obeliff auf bem Plate del Popole in Rom. I. 112. III. 200. auf bem Betersplate in Rom. I. 179. bas Operntheater, baf. I. 165. II. 211. ein Opferfest ber alten Romer. III. 245. ber Pabft. I. 130. -- beffen Seegensfpruch. III. 217. ber Palatinische Berg. III. 119. 247. --- Abendaussicht von bemfelben. Щ. 160. --- Franziskanerklofter auf beme felben. III. 150. Ballaft. Hefprung diefer Benennung. III, 112. ber Vallaft Barberini in Rom. III. 50. -- Karnefe, baf. III. 229. Dantheon. Die mobernen Churmchen auf bemfelben. Щ. 103. St. Pauls Rirche in Nom. II. 236. Paufilnpe ben Reapel. II. 27. Berfius; ber Dichter. III. 215. Befaro. L. 49. die Beterskirche in Rom. I, 177.

bas Dach berfelben. II. 178.

der Betersplan, L. 178.

has Pflafter in Neapel. II. 80.

Die Phlegraifchen Gefilbe, II. 42.

Die Pinie. III. 127.

Plan, der Spanische. I. 137.

Plautius Grabmahl am Ufer bee Anie, bev Divolf.

III. 126.

Polizei , romifche. III. 86.

Pompeji, II. 61,

Die Pomptinischen Sampfe. II. 5.

Pons Milvius; Ponte Molle, in Rom. I. 111. III. 208.

Porta del Popolo, in Rom, I. 113. 155. III. 139.

- Gt. Sebaftiano, baf, III. 206,

Portici. II. 69.

Portraitmaleren. III. 58.

Pottolana - Portellan. II. 49.

Pozzusli. II. 29.

Prometheus. II. 118.

Propaganda in Nom. III. 36.

Brojeffion in Rom, I. 124.

Ppramibe bes Ceftius, ben Rom. I. 198.

der Rang des Schönen, III. 142.

Raphael. III, 52. 56. 135. 204.

Raphaels Gemalbe : die Berklarung auf Thaber, I, 201.

--- ber beil. Lufas, I, 214.

| Raphaels Gemalbe; die Feuersbrunft. III. 137.   |
|-------------------------------------------------|
| der Parnaß. III. 135.                           |
| bie Schlacht bes Konftantin. III. 52.           |
| - bie Schule von Athen. III. 136,               |
| Logen und Arabeffen. III. 189, 230,             |
| — Schädel. I. 214.                              |
| —— Stanzen. III. 196.                           |
| —— Villa. III. 201.                             |
| Raphael und Volatera. III. 180.                 |
| Reise nach Cora. III. 163.                      |
| Die Reisegesellschafter. I. 15.                 |
| Reiterei, romische. III. 94.1                   |
| Rimini. I. 20. 35.                              |
| - die Rlofter baf. I. 42.                       |
| - der Wegweiser aus. I. 44.                     |
| Romerinnen, III. 254.                           |
| Rom I, 104, 111, 176,                           |
| bes Romulus Hutte. III. 109.                    |
| Rudreise von Neapel nach Rom mit bem Procaccio. |
| П. 96.                                          |
| Ruinen, malerische. III. 152.                   |
| Sabiner Geburge. III. 248.                      |
| Santa casa, in Loretto. I. 78.                  |
| ber Schan bes beil. Sauses in Leretto, I. 25.   |

Schlange, die gemalte, in Pompeji. II. 65.

Die Schlange nagt an ihrem Schweife. III. 143.

Schmuck, moderner, antifer Saulen. III. 112.

Das Schone ift eine hohere Sprache. III. 185.

Schule ber hollandischen Maler. III. 137.

Schut gegen Gewalt und Unterbruckung. III. 64.

Sciorocco. III. 275.

Der Seegen bes Pabfts; f. Pabft.

Die Seligsprechung auf dem Rapitol in Rom. II. 1542

Senator, in Rom. III, 264.

Senigaglia. I. 54.

Sermoneta. III. 173.

Setia, Sueffa, Sinueffa. II. 16.

Shakespear. III. 71.

Signatur bes Schönen (ben ber Betrachtung bes Apolle pon Belvebere). III. 141.

Die Sirtinische Rapelle. III. 3.

ber Spanier. III. 295.

Spanische Plat; f. Plat.

Spagiergange ber alten Romer. III. 2104

Spielarten bes Geschmacks. III. 233.

Spiele in Rom, Circenfes. II. 136.

-- der Knaben in Rom. II. 20%

—— das Ballonspiel. U. 2074

| Spiele; bas Scheibenwerfen. III. 235.                  |
|--------------------------------------------------------|
| Spolete. I. 101.                                       |
| Sprache, italianifche; Eigenthuntlichkeiten berfelben. |
| III, 45. 61.                                           |
| - Rontraft gwifden bet Deutschen und Italia            |
| neichen. III. 37.                                      |
| Sprichworter, italianifche. III. 221.                  |
| Staatsburger bes alten Roms. III. 261.                 |
| Staatsverfaffung bes alten Roms. III, 261.             |
| bes neuern Roms. III. 256.                             |
| Stadthalter in Rom. III. 264.                          |
| Strafen in Rom. III. 213.                              |
| Sumus Dei, II, 102,                                    |
| Current. II. 55.                                       |
| Die Jahrt von Rapri babin. M. 48.                      |
| - bie Landung am Ufet beffelben. II. 49.               |
| ber Cempel bes Friedens in Rom. I. 209.                |
| - ber Ifis, in Pompeji. II. 66.                        |
| Des Jupiter Gerapis, in Bosquoff. II. 42/              |
| - Seater , in Roin. L 218.                             |
| - ber Konkordia, baf. 1. 203.                          |
| - des St. Lufa, daf. I, 214.                           |
| - ber Roma, daf. I. 210.                               |
| bes Saturans, baf, I. Ari.                             |

Lerminus, ber umgeftürzte, im Rapitel. II. 118. Gerni. I. 105.

Die Tiber. I. 115.

- Spaziergang an berfetben. III. 243.

das Tiburtinifche Thor. III. 84. 147.

Zitian. III. 22, 111.

Livoli. II. 128.

Solentino. I. 94.

Pramontan. III. 276.

Eraftetevere. III. 106.

Priumphbogen des Septimius Severus. I. 217.

--- bes Litus. I. 217.

ber Batikan. II. 233. III. 54.

Die Bafe, im Kapitol. II. 122.

Ueber Ruspeln, Churme, Obelisten und Bentfanten. IH. 191.

- Bergierungen (bei Betrachtung ber Logen bes Raphnel.) IU. 189.

Belletri. I. 3.

Denebig. St. Marko. III. 297.

—— Markusplay, III, 301.

Berona. I. 1.

Bergierungen. III. 227.

Defun. II. 87.

Detturine. I. II. 88. 90. 93. Dia faera. I. 219. Wielfältigkeit und Mannigfaltigkeit. III. 216. die Villa Borghese, in Rom. II. 222. — Ludovisi, bei Fraskati. 1. 174. Medicis, in Rom. I. 1422 Millini, bei Rom. II. 106. --- Pamphili, das. I. 148. Die Villeggiatura. U. 154. Birgile Grotte. I. 9. -- Grabmal. II. 28. Wolks: Aberglauben in Rom. II. 184. -- Lieber das. III. 59. - Speisemirthe. III. 124. Wanberung, mittagliche, in Rom. DI. 124. Die Beche ju bejalen, befondere Art. II. 34.

Belter, ber weiße, in Rom. III. 268.

Berbefferung.

Cheff III. Seite 189. In der Neberschrift, lies: Logen des Raphael, fatt: Copien des Raphael,



7, 99

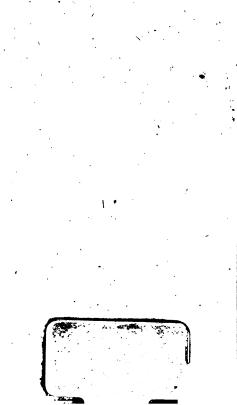

